

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







E.BIBL. RADCL.

8944 d 4

. 

|  |  | · |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |

# Xavier Wulfens

# Abhanblung

bom

# kärnthenschen pfauenschweisigen Helmintholith

ober

# bem sogenannten

opalisirenden Muschelmarmor.

Det

koniglich preußischen Gesellschaft naturforschenber Freunde in Berlin gewidmet.

Erlangen bep Johann Jakob Palm. 1793.

| • |   |   |   |
|---|---|---|---|
|   | • |   | • |
| · | • |   |   |
|   |   | · | • |
|   | • |   | • |
|   |   |   |   |
| • |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   | - |   |
|   |   | • | • |
|   |   |   |   |
|   |   |   | · |
| · |   | • |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   | • |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   | • |

en allerverachtlichsten Stein von der Welt; einen Stein, ber im eigentlichen Berftande faum ben Mamen eines Steines verbient, auch nie (ben Mineras logen wenigstens) unter ben Steinen feinen Plag haben wirb; turg, ber fein Ralfftein, tein Ralfspat, weber Thon, noch Ries, nicht Erbe, nicht Ergt, nicht Berfteinerung aus Schaalthieren, fonbern ein aus vielen aufammen geleimtes Befen. Crudis indigestaque moles,) eine unformige fo genannte Breccia, ich will fagen, ein unordentlich zusammen getittetes Bemenge ift, aus Thon, Ralfstein, Schwefelties, bann allerhand naturlichen, aber burch vieliahrigen Druck ber laft bes auffigenben Ber burgs meiftentheils ichon gertrummerten Meermufcheln, ober Schaalthieren; ein Gemens ge, bas vermuthlich zu ber Zeit, als noch weber ber Rarfch, noch bas gange freinerische Beburg, fein loibl, feine bergige Grengfette amifchen Rarnthen und Rrain, feine villacher Alpe, nicht einmal ber blepbergiche Erztberg (lauter Ralfberge, und folglich Tochter ber Zeit,) ba war, burch bie Fluten bes abriatischen Meeres, ba ohne gefahr bin, angespublet, und ausammengeschlemmet worden ift, wo nun ber St. Ds. malbs Stolln im innern Blenberg, in einer Seigerteufe von 45. lachtern unter bem Rucken bes Geburges, ebenschlig in baffelbe auf 126. Lachter eingetrieben ift; biefen Stein? Lumachella? ober Mufchelmarmor? fage ich, hat boch feit ein paar Jahren her, ber bloffe blinde Wahn mancher nach leerem Tanbe ftrebenber leute, jum Theil auch bie Macht bes Borurtheils ben jeber neuen Erscheinung (a), und bie nichts je reif überlegende Einbildungsfraft, mehr in ber Welt berühmt gemacht, als man, ben fo aufgeklarten Zeiten, wie bie unserigen find, vermuthen follte.

Nicht bewundert allein hat benseiben bereits ganz Europa; das Wunder um serer Zeiten scheint er geworden zu senn; sind wir auch wohl Philosophen? Kaum eis nige Heller werth, ist derseibe um viele Dukaten; um etliche hundert Gulden; ja um mehrere tausend Gulden, gekauft und verkauft worden! Tobacksbosen, Bestecke, Spieltische, und was nicht noch? hat die kunstliche Hand des geschickten Steinschneis ders Haupt aus demselben in Menge verfertigt. In Ringen gefast pranget er an dem Finger des Verehrers der Eitelkeit; und das schone Geschlecht, gebohren um zu gefals

<sup>(</sup>a) In ber That, ist die Erscheinung eben nicht so neu in der Mineralogie. Es verräth Unwissenheit, dies behaupten wollen. Man batte aus des verstorbenen unsterblichen Mitters Linné, und des großen Wallerius Schriften wissen sollen, daß des Erstern Helmintholithus Androdamas, oder Penna Pavonis viridi-cærulescens; und des Lettern Conchites musculites. lit. c. eine, und eben dieselbe, oder nicht viel von der blevebergschen unterschiedne Erscheinung sep.

gefallen, und allezeit eifersüchtig um den Borzug jeder Mode, dunkt sich nicht mehr schon genug zu senn, wenn seine Gold, und Feuerfarben, an desselben Hals, Armen und Fingern nicht wechselweise spielten. Die prächtigsten Achate; die so sich spielenden Labradorsteine; die eben so kostbaren, als vielfärdigen Opale, was sind sie mit unserm elenden Helmintholith verglichen? Konnen wir sie auch noch achten, nachdem derselbe den Smaragd, den Topas, den Saphir, Rubin, ja alle bekannte Edelsteis ne, nur vielleicht den Demant allein ausgenommen, übertroffen hat! Wie? und an was? an innerlichem Werthe? an Feine der Theile? an Festigkeit des Zusammen, hangs? an Harte und Dauerhastigkeit? Nein; bloß an Schönheit der Farben, die eben nicht sehr lange bestehen können; dann an Lebhastigkeit des Glanzes, der zuleze in frener Luft gewiß absterben muß! Tantum est in redus inane!

Ich bin inbessen gar nicht gesonnen, bieser zusammengekiteten, und wenn sie anders sein geschlissen ist, in der That recht sehr prächtig mit ihren hohen goldgrünen, und goldrothen Feuerfarben spielenden Muschelbretsche nur im mindesten von dem Werthe (den sie doch haben kann) etwas zu benehmen; noch viel weniger denen nachtheilig zu senn, die daraus einigen, vielleicht auch allzugrossen, und daher schon ungerechten Nußen schöpfen konnen. Meine Ubsicht ist ohne Neid, ohne Galle, ohne Bitterkeit; sie ist unschuldig, und geht bloß dahin, dieselbe mit dem Auge eines Nastursorschers zu betrachten; was ich an derselben gesehen habe, getreulich zu berichten; was ich versucht, und mit welchem Erfolge, offenherzig und ohne Nücksicht, zu melden; und davon eine so genaue, und umständliche Beschreibung, als nur immer möglich ist, zu geben.

Bis zur Stunde hat sie boch die europäschen Staaten alle gewiß schon durch, wandert; und wo sie nur unterwegs immer hingekommen ist, Ausmerksamkeit, Bers wunderung, Nachdenken erreget; und, ich weis selbst nicht zu welchen, Ruthmaßungen Gelegenheit gegeben. Nach Herrn Rendant Siegfrieds Berichte im dritten Bande der berlinischen Schriften naturforschender Freunde S. 415. sind auch wirklich verschiedene Beschreibungen davon bekannt gemacht worden. Doch welch Urtheil waren zulezt die im Stande davon zu fällen, denen bloß einige, wenige, kleine, und noch über dem benderseits abgeschliffene Plättchen von derselben zu Theile geworden sind? die sie gewiß nicht zerlegt haben werden, um den Bruch, die sinnere Gestalt, den Zussammenhang, die verschiedenen Arten der Schaalthiere zc. zc. zu sehen, und zu untersschuchen; wenigstens nicht, um sich dadurch nicht selbst der so hart wieder zu erlangen, den Stücke zu berauben. Ware es demnach ein Wunder, wenn ihre Beschreibungen (die mir doch seicher nicht zu Gesichte gekommen sind) höchst mangelhaft, und wie Herr Siegsried am besagten Orte betheuert, unzuverläßig ausgefallen wären?

Rann man auch von Gegenstanben mit Grunde fchreiben, bie man nie, ober gewiß nie gang, und vollfommen ju feben befommen hat? Der an bem angeschliffes nen blenbergichen opalifirenden Delmintholith nichts, als einen, ober etliche flammens be Streife gesehen hat; hat gewiß viel zu wenig gefeben, um im Stanbe zu fenn, barüber zu fprechen. Es hilft bier, meines Erachtens, wenig, ober gar nichts, feine Ruflucht au bem blattrigen Gefüge ber mit Reuerfarben fpielenben Muscheln zu nehmen. Schon wurde ich nie ohne bie außerste Doth zween Rorper aus zwen verschiebenen Raturreichen, verglichen haben. Labradorstein sowohl, als Opal, und Razenauge zc. geboren ohnstreitig ins Sceinreich; fo wie bie Muscheln und Schnecken unfers Belmin. tholithe, die noch au bem, gang ohnverandert, in ihrem naturlichen unverweseten Stande, nach so viel Jahrhunderten, im Schoose der Erde sich besinden, zum Thiere reiche gehoren. Wenn ichon labradorstein, nach Urt aller Feldspate, fliefigen Zusam. menhangs ift, fo zweifle ich boch, ob man bas vom Opale, und Razenauge eben auch (bie gewiß Rieselsteine find) mit Wahrheit behaupten tonne? Weicher als andere ihres Geschleches, zersplittern fie fich ben barten hammerschlagen; aber nicht, weil fie blattria und fliefig; nur weil fie weicher find. Bas folgt jedoch baraus, wenn fie es wirklich fenn follten? Ift nicht ein jeber Kalf - Sops - Rluß - Gifen -Blen - und Zinkspat, ift nicht ber Granat - Schorl - Bafalt - und Zeolith ze. aleicherbinge blattrig? Das ichuppichte, fliefige, blattrige Befuge ber Rorper fann fcon jur Brechung ber lichtstrablen, und folglich jum schielenden Farbenfpiel mehr ober weniger bentragen; wir feben es ben bem Papilio Iris bes Mitters Linne; ben ber Lacerta Chamælcon; benm Cyprinus auratus; (b) ben verschiebenen Bogeln, gle ¥ 2

(b) Da bieser überaus schöne chinesische Histo verschiedentlich von verschiedenen Gelehrten beschrieden wird, daß man bald glauben sollte, es gebe ihrer mehrere Arten, nämlich Pinna caudæ trisida, et ea ani gemina; und Pinna caudæ bisida, ani simplice &c; so dense ich den Freunden des Thierreichs keinen geringen Gesallen zu erweisen, wenn ich ihnen hier jene Beschreidung davon mittheile, die ich vor 19. Jahren selbst gemacht habe, als der am storentinischen Hose angestellte Graf Karl von Goes, Ihrer Ercelstenz seiner Frau Mutter, einer gedohrnen Gräsinn von Thürheim, etlich und zwanzig dergleichen Fische hieher geschickt hatte. Sie ist solgende: Magnitudo ea circiter, quæ Cyprini Rutili. L. minoris, paullo tamen gracilior. Longitudine ab ore ad usque caudæ apicem trium fere pollicum parisiensum, nisi pro ætatis diversitate, major aut minor; obesior aut gracilior sit. Caput respective parvum, et das crassiusculum, nudum, nullisque squamis imbricatum; dorso lateribusque convexiusculum; ore parvo, obtuse acutiusculo. Dentes nulli. Oculi ori, quam das capitis propiores; pupilla atra; iride jam ex rudro aurea, jam argentea in aliis. Nares utrinque binze, paulisper oculis altiores; quarum quæ ori proximior, duplo posteriore minor. Carinulæ os inter et oculos duæ utrinque non nihil exstantes; inseriore serrata. Membrana branchiostega radiis arcuatis tribus. Opercula branchias occultantia duo, integra; superiore subtriangulari-rotundato; inseriore sere semicirculari, aucto lamella, subtus prospecione. Aculeus simplex, oblique ex operculi superioris basi descendens; a cujus apice, linea lateralis exorta, per obtusum velut arcum, convexitatem abdomini obvertentem, ad caudam

Lauben; Colibri; Ispida; Apiaster &c. Um jedoch mit Feuer, oder andern schied lenden Farben zu spielen, ist es wohl schlechterdings nothig vom blattrigen, sliesigen, schuppichten Gefüge zu senn? Das lezte Paar ringsormige Absase, oder Binden des Hinterleibes ist ben der Lampyris Nocilluca, und Splendidula. L. unterhalb nackend, glatt, gleichförmig eben, pergamenten; und doch spielen dieselben mit den lebhaftesten Feuerfarben; wenigstens so lange das Insett noch benm leben ist! Sage man ja nicht: diese Erscheinung sen ein bloß natürlicher Phosphorus, oder die in die heftigste Bewegung und Gahrung gerathenen Sifte des Thierchens selbst, verbreiten die bald von goldroth, bald wieder von goldgrun stammenden Farben, womit die besagten glattebenen Theile des Unterleibes im Finstern leuchten; so ohngefähr, als ben hellem Tage der ganze obere leib eines gewissen Schildskers (c) glanzet, den ich vor etwa

raudam usque procedit, carinulæ instar prominens; nec, ut in aliis Cyprinis sieri associate, ex soveolis impressis constans. Squamæ corperis imbricatæ rotundatæ. Pinnæ Pectorales pone aperturam branchiarum sitæ, ovato acutæ, radiis septemdecim, simplicibus, sensim decrescentibus. Pinnæ Ventris et ipsæ acutæ, in abdominis medio, a pectoralibus remotæ, radiis simplicibus novem, aut potius, si primus, isque brevis-simus reliquis connumeretur, decem. Pinna dori unica, ossiculis sive radiis octodecim; quorum primus brevissimus, simplex; secundus duplo longior, et ipse simplex, sed introrsum nodoso-serratus; tertius et quartus reliquis longiores una cum reliquis compositi sive radiati. Pinna Ani unica, haud procul cauda, radiis septem ad octo, primo brevissimo simplice; secundo duplo longiore, pariter simplice, sed introrsum nodoso-serrato. Cauda bisida, ossiculis viginti septem. Corpus prope caudam compressum, caetera convexiusculum. Colorem quod attinet, extra aquam totus partibus omnibus dilute rubet; intra aquam vero ex sundo rubro auri instar resplendet nitidissimus. Dantur, qui supra lineam lateralem ex rubro aurati sunt, at insta eamdem ex albo argentei. Quidam toto corpore argentei. Aliitoti argentei, basi duntaxat etea dorsi parte, quæ Pinnæ cognomini respondet, aurato-subris. Nonnulki undique ex rubro aurei, cum macula ovali oblonga atra caput inter, et pinnam dorsi; quæ ipsa interdum apice, una cum extimis pinnæ caudalis auriculis atra esse solo subrargenteum. Addam denique: Operculorum superius obtuse triangulo-rotundatum plerumque in omnibus semper rubras; nisi in varietate tota argentea albas.

(c) Cassida Croesea: C. aurata, elytris linea iridiformi. Pontebæ in alpibus. Corpus supra hemisphærico-ovatum. Clypeus capitis, seu thorax potius caput obtegans, lenticularis, integerrimus, transverse oblongus, nudus, glaber, microscopice undique soveolatus, totus aureus, nitens, definente animalis vita, dilute, et obsolete flavens. Elytra integra, striis nullis, soveolis tamen microscopicis longitudinaliter seriatis, vita comite ex auro resplendentia meracissimo; singula linea longitudinali media iridiformi nitidissima ex rubro-viridi, sive rubro-cærulea; at postquam vivere desit animal, jam non nisi dilute slavicant elytra; et linea illa in subrubentem emoriens, parum conspicua. Caput subtus atrum; pestus contra cum abdomine, pedibusque, slavum. Antennæ thoracis fere longitudine, slavæ, moniliformi-subclavatæ, monilibus nempe extimis sensim crassioribus, apice ipso nigricantes.

Define Nestoream, Chremes, producere vitam; Et, Crœfi quamvis, emoriuntur opes. funftebn Jahren, indem ich bie pontaffer Alpen bestieg, auf bem Lascrpitio Peucedanoide L. fant, und feiner reichen Farbe wegen, Castidam Croeleam genannt habe. Rein; benn bas Spiel ber prachtigen Farben rubre julegt ber, wo es nur immer ber molle, fo ift es bod immer wahr, bag ein glattebner, nicht blattriger; um fo viels mehr ein runderhabener, ober rundhohler Rorper, mit benselben spielen tonne. biefelben Reuerfarben habe ich an ben harten Rlugelbeden ber Chrysomola speciola. nobilis, fastuosa L. des Curculio betulæ, populi L. &c. an dem Ruckenschilde, und Hinterleibe ber Chrysis ignita L. &c. mahrgenommen, wo nirgende ein blattrige Ge-Das Gefüge unferer Mießmuschel, und bes Schiffboots ift fuge au bemerfen mar. (mo es meniaftens opalifirt, und mit Feuerfarben fpielt) nicht so wohl blattria und fliesig, als vielmehr, so wie ben allen andern Schaalthieren, schaalig, und bautig, Das ift, aus lauter garten über einander liegenden, aber nicht gestrichten, ober schup. pichten, sondern glatten, etwas eingebogenen, gleichformig an einander hangenden Bauten von unfühlbaren Theilchen bestehend. Wom eigenen falfartigen Safte ober Schlamme, hat fich bie Seefchelbe (Ascidia) und ber felther noch nicht genau befchrie. bene Bielfuß (d) ihre jahrlichen neuen und neuen, gebrangt auf einander liegenden Baute, und mit benfelben, je nach fie fich im Baffer felbst verbartet batten, ihr gan. ges haus nach und nach verfertiget. Diel an ber Zahl find biefer ichaaligen Saute ben benfelbigen, fo wie überhaupt ben allen Schaalthieren, ober Conchillen; und fo viel ihrer find, fo fein, fo gart, fo bunne find fie (eine jebe fur fich) alle; jumal bie Innerften; Die (indem die Meußersten, wie etwa benm Mytilus barbatus L. ober benm Nautilus Pompilius L. lichter ober bunfler taftanienbraun, und von innen ber lange nach feln gestricht find) gleichsam mit einem feichten, und nur angeflogenen Schmele von Reuerfarben überzogen, und ladirt, gleichformig an einander bangend find, von unfühlbaren Theilen; nicht fliefig, nicht blattrig, nicht schuppicht ja nicht einmal fabenhaft, ober gestricht.

\_

::

:

•

·=

Doch ich will mich ben blossen leeren Worten nicht-aufhalten; ich will bie schaaligen Haute für Blatter gelten lassen. Was schließen wir baraus? Bielleicht, daß ber blevbergische Helmintholith seine Feuerfarben dem hautigen, oder blattrigen Gestüge zu danken habe? Nichts weniger. Wir konnen vielmehr, denke ich, daraus höchstens schließen: daß bloß in einem Falle diese Blatter oder Haute zum schielenden Farbenspiel (oder wie man sonst die Pracht unserer Goldfeuerfarben nennen will) dies nen konnen; nämlich in jenem Falle, in welchem der Durchschnitt die Nießmuschel,

<sup>(</sup>d) Ober ift es vielleicht nur ein Blackfisch gewesen? benn ich kann bieß nicht mit aller Gewisheit sagen; und zwar so wenig, als ob bas Schiffboot, bessen Bewohner er war, noch irgend in einem Meere ber Welt vorhanden? und nicht schon, wie ihrer mehrere, auf ewig verloren gegangen sep?

bas Schiffsboot, ober bas Ummonsborn unter einem rechten, ober ichiefen Bintel burchfreugte; benn nur bieß ist ber Fall, in welchem alle Schaalthiere, wenn fie auch fonft von außen fowohl, als von innen, glatt, unmittelbar an einander hangend, und von unfühlbaren Theilchen finb, ein ichaaliges, bautiges, blattriges Befuge bem Muge barftellen. Dun erauget fich ben ber farntbenichen Duichelbretiche gerabe bas Biberspiel. Wird sie so geschnitten, und abgeschliffen, bag bie Richtungslinie bes Durchschnitts mit ben innern Seitenwanben bes Schaalthiers gleichlaufenbift, fo er, scheinen an ber Oberfläche fogleich bie berrlichen goldfeurigen rothe ober grunen Rlame men; weil bie innern, eben fo icon gefarbten, unmittelbar an einander hangenben, Saute feloft in großern ober fleinern Bleden jum Borfchein fommen, bort, wo fie weber blattrig, noch fliefig, fonbern von unfuhlbaren Theilchen find. 3ft bingegen ber Durchschnitt bes Muschelmarmors schief ober senkrecht auf die bauchigen Theile ber barinnen ftedenben Schaalthiere geführt worben; fo haben wir allemal auf ber Rlache bes Durchschnittes nichts, als lauter langere, ober furgere, bicfere ober bun-Streife gesehen, Die mit bem Bergroßerungsglase untersucht, fabenhafte geftricht; furs, schaalig ober blactrig, aber auch ftets weiß, und matt; nie rothgrun - golbfeuerfarbig; noch viel weniger schielend, und glangend maren. Irria ift baber bie Bermuthung bererjenigen, Die bas Farbenfpiel bes labraborfteins, bes Dpals, und unfers pfauenschweifigen Belmintholithe von einer und eben berfelben Ur. fache bes blattrigen, fliesigen, ober schuppichten Gefüges berleiten.

Ohne Zweifel wird man nun verlangen meine Mennung in Unsehung ber fo aufferordentlich ichonen Sarben ber farnthenichen Mufchelbretiche ju vernehmen. Bas foll ich von ber Opalifirung ber innersten Baute unsers Belimintholiths sagen? ovalifiren fie auch mobl in ber That? Sie find, eine jebe fur fich, gemeiniglich benberfeits, bas ift, an der innern etwas eingebogenen, und außern, auch nur fo menia erhabenen Oberfiache (wenigstens gewiß allezeit an ber innern untern) entweber gang goldgrun, ober gang goldroth, ober endlich, es verlieret fich bas goldroth fanft ins goldgrun; und flimmern in allen biefen gallen ftets mit febr lebhaftem Reuerglans. Aber nicht bas ift hauptsächlich bie wichtige Frage. Mein. Prangten fie (fragt fichs vielmehr ) allezeit, vom ersten Augenblide ihrer Entstehung, ba fie ihr Stamm. vater, ber Seewurm, gezeuget bat, mit eben benfelben Farben? ober find fie ans fanglich, wie es fich ben ben meiften zwoschaaligen Mufcheln zutragt, nur weiß? ober buntel vellblau, wie der Mytilus edulis L.? ober von Silberfarbe ins grune und rosenfarbige schielend ze. wie bas Meerobr, ber Nautilus Pompilius L. und ber Mytilus margaritifer L. gemefen? und bag bie boben Golbfeuerfarben blog in fpatern Jahren entstanden, eine Wirfung ber Beit, ober sonft einer andern noch nicht gu er. grundenden Kraft in ber Matur find? Und welche ist biese? ober welche kann fie auch mobl fenn?

Baren

Waren dieselben von je her die, die sie noch heut zu Tage sind; so ist es außer allem Zweisel, daß der zähe kalkartige Saft des damals noch lebenden See, wurms, oder doch die demselben bengemischten fremden Theile, das ihrige dazu benges tragen haben. Warum sind aber in diesem Falle nicht alle innern Haute von einer und eben derselben, entweder nur grünen, oder nur rothen Boldseuerfarbe? Warum sind die Sinen bloß goldgrüne ind? Warum liegt dald die Goldgrüne über der Goldrothen? und umgekehrt? Warum sind disweilen mehrere Goldrothe hinter einander, dis wieder eine Goldgrüne darauf folgt? und im Gegentheile? Ein goldgrünes Hautchen schielt bisweilen, (nicht allezeit,) das ist, verstiert sich zulezt ind Goldrothe; so wie auch ein Goldrothes bisweilen, nicht allezeit, ins Goldgrüne spielt; (c) warum wieder dieses? Wenn schon der Seewurm, den Er, bauung seines Hauses, dasselbe sehr oft mit verschiedenen Farben auszumalen psiegt, so werden doch jederzeit gleiche Theile gleich gemalt senn.

Sind hingegen die prächtigen Feuerfarben dieser Haute eines spätern Alters; sind sie erst nach Jahrhunderten in der Erde entstanden? wer ist ihr Bater? wie hetst ihre Mutter? Der ehemalige Bewohner des Schaalthieres? ich will sagen, der Seewurm? der, der je darinnen gewohnt, gelebt, sich dasselbe selbst aufgebauet hat? und der gewiß mit sammt seinem Hause, verschüttet, und vergraben worden ist, aber nie mehr darinnen gefunden wird; folglich darinnen abgestorden, verweset ist; und durch seine Berwesung, das ist, durch seine vermodernden, und dusammen, sließenden Bestandtheile, diese schönen Farben soll zu Wege haben bringen können? Uber der Burge dieses Sazes, der Sewährsmann so einer Vermuthung — wo ist er? mit welchen Gründen tritt er auf? können wir ihm auf sein Wort, ohne Beweise, Glauben benmessen? Mir wenigstens wandelt keine kust dazu an. Und warum hat nicht ebenfalls die Verwesung der übrigen Seewürmer so eine Wirkung ben allen übrigen Schaalthieren gehabt, die gleicherdings mit in unserer Muschelbretsche, und zwar viel häusiger einbrechen?

Ober foll etwa ber mit in berfelben einbrechenbe Schwefelfies bie für fich farbelofen, ober weiß, ober anders gefarbten, und matten innern Saute feuerfarbig gemalt,

<sup>(</sup>e) Ich muß hier einem Betruge unserer Augen, ober vielmehr einer irrigen Meynung vorbauen, in die wir uns selbst unbedachtsam stürzen, weil wir unsern nicht genug vorge, richteten Sinnen oft mehr zumuthen, als wir ihnen in diesen und jenen Umstanden zumuthen sollten. Wahr ist es, daß dis weilen ein bergleichen goldvothes Hautchen sich und und nach bis ins goldgrüne verlieret; aber bisweilen kommt es uns nur so vor, als wenn sich ein und eben dasselbe Nautchen von der einen in die andere Farbe verlore; in der That aber, wenn man sich des Vergrößerungsglases bediente, wurde man deutlich sehen, daß entweder durch den ungleichen Bruch, oder durch das Anschleisen, und die Glättung, start eines, zwep sehr seine Nauchen über einander liegen, derer eines roth, das andere grun ist, und das eine unter dem andern hervorragt.

gemalt, und mit bem filmmernben Glanje, mit bem fie fo lebhaft fpielen, überzogen haben? Dann wurden fie ja, bente ich, nicht grun; nicht roth; fie murben nur bleich golbfarbig fenn; man murbe ben ber Flamme bes tothrobres ben blaulichten Rauch bes Schwefels mabrnehmen; ober ben Schwefelgeruch boch verfpuren; ober gewiß eine noch fo fleine recraftorische Eisenschlade nach verflogenem Schwefel erhalten; es wurde ja bann ber Schwefelfles felbit eine Stuffe, wenigstens bie erfte Stuffe, ber Berwitterung erlitten haben; und nicht fo, wie er barinnen ftede, noch gang frifit, und unverfehrt geblieben fenn; und mas ber Erfahrung, und bem Gestandniffe bes Steinschneibers meiftens wiberfpricht, gerabe mo ber Schwefelfies am ftartften eine bricht, mußten bann bie ichonften, bie gablreichsten, bie feurigsten Rlammen gum Borfchein fommen; nicht, wie es fich wirflich im Gegentheile eraugnet, alles verfalt, verwittert, und tobt fenn: ju gefchweigen, bag eben berfelbe Elfen, ober Schwefelties, ber bie einen Schaalthiere, von benen hier bie Rebe ift; fo berrlich, fo foniglich, fo majestatisch ausgeschmudt haben foll; auch bie Uebrigen, mit barins nen in weit größerer Menge befindlichen, aber von einer andern Urt, und Gattung, gleicherdings hatte malen, und aufpugen konnen, ja auch follen, so boch schlechter, bings nicht geschehen ift.

Es ift bann nichts anders hievon zu fagen übrig, als bag biefe fo außerorbent. lich schonen roth, und grunen Golbfarben, sammt bem flammenben Glange, ba fie boch nicht von je ber find, und folglich nicht von bem Urftoffe bes naturlichen Saftes bes Seemurms felbit bergeleitet werben tonnen, wie jene ber Perlmutter, bes Meerobre, ber verschiebenen Durpur, und Rlugelichneden ic. bag fie, fage ich, eine Geburt mare, rer Zeiten fenn muffen. Dun haben wir ferner gefeben, baß es gar nicht mabrichein. lich fen, ber mit einbrechenbe, und noch unverfehrt bestehenbe Ries, ober bie in Bermesung übergegangene Besenheit bes vormaligen Bewohners hatten baju ben Zeug. fammt bem Vinfel, und ber Meifterhand bergelieben. Woher wollen wir fie beme nach mit mehrerm Rechte, ober boch mit mehrerm Scheine einiger Wahrscheinlich feit, füglicher berleiten, als bloß (wie es mir wenigstens ungezweifelt zu fenn scheint) von ben unterlieblichen Wassern? ober von ber unterlieblichen luft? vielleicht auch von Benden qualeich? fo, bag quiegt bas gange geheimnigvolle Rathfel berfelben mit einem bloffen Unfluge unterirbifcher mineralifcher Dunfte, fehr naturlich entwidelt und aus. geleget werben tonne? Wir gerbrechen uns recht febr oft gang vergeblich ben Ropf, in Erflarung mancher noch fo einfacher, noch fo naturlicher Erscheinungen. fonbere, ober gemiß feither noch nicht beobachtete Erfcheinung, icheint es uns, muffe alle. geit aus besonbern, und recht verborgenen, recht funftlich zusammengesezten Ursachen berruhren; an ber boch gemeiniglich bie Runft gar feinen, bloß bie Matur allen Theil bat; bie wir aber verwerfen, weil fie uns (bamit ich mich fo ausbrucke) ju menia Studiet

stubirt ist: und mit dem verfehlen wir richtig das Ziel. Die kinnreichsten, und eben so unwahrscheinlichen, als sie sinnreich sind — oder soll ich vielleicht gar: ungegründeten, sagen? werden den gemeinen natürlichen vorgezogen, und darauf ein windiges System, gebauet, und schon ausgeschmückt, das zulezt zusammenfallen muß, weil es nur in unserer Sinbildungstraft, nicht in der Natur gegründet ist.

Dem sen indessen, wie ihm wolle; so ist diese meine Muthmassung eben nicht so albern, als sie etwa, dem ersten Unsehen nach, scheinen könnte. Sie enthält gar nichts widersprechendes; und so einfältig, als sie ist, so natürlich, so in der Mineras logie wohlgegründet, so von vielen gleichen Benspielen unterstügt, ist sie in der Natur.

Die so ungemein prachtigen, so schon gefarbten, mit allerhand Golbfarben prangenben, und mit bem lebhafteften Feuerglange fchimmernben, nabelformia froftale fifirten, balb bundelmeife aufammen gebundenen, und aus einem Mittelpunfte fterne formig frahlenden, balb wieder ben Spat, ober Quary burchfreugenden ungarifchen Spiesglaserzte, mober haben haben fie zulezt ihre Pracht, als vom bloffen Unflug uns terirbifcher luft, ober unterirbifchen Baffers entlehnt? Ich befige berer bie allerschon. ften, bie man nur feben fann. Die fryftallifirten Dabeln find gang gleichformiaberb, fein gefchliffen, von unfuhlbaren Theilchen, weber blattrig, noch fliefig! Und fo, wie biefe, an ihrer auffern Oberflache gleichformigberben, feingeglatreten Spiefiglas. nabeln, ohne blattrigen Befuges ju fenn, bloß burch ben Unflug unterirbifcher feuche ter luft (benn woher konnen sie wohl sonst bieje Rarben geborgt haben?) mit ben herrlichften Reuerfarben prangen; eben fo prachtig fpielen auch mit eben benfelben grunen - rothen - gelben - blauen - hnaginthenen Golbfarben unfere farnthen. ichen, fo genannten pfauenfchweifigen Glastopfe von Buttenberg aus ber Groß Uttich; aus bem Augustine Rubau; von ber lelling; von St. lienhard im lavantthal. ic. ic. Der bichte, erbhafte, verhartete gelbe Blutftein (Ferrum hæmatites flavus Wallerii) theils mit mehr ober weniger schuppichtem Glimmer (Mica squamosa alba Wall.) und theils mit floefigem filberichten, ober ichon ftaubigem rußigen Braunftein (Magnefia floccosa argentata; et pulverulenta fuliginosa: Wall.) gemischt, pflegt, wo bie besage ten Gruben fluftig find, an feiner Oberflache mit berbem, glashaftem, fuglicht getrauf. tem, schwarzem Glastopf (Fer. hæmat. nigrescens. Wall, ) überzogen zu fenn; ber aus lauter ausammengewachsenen größern ober fleinern Salbfugeln besteht, bie im Bruche anfanglich gleichformigberb von unfühlbaren Theilchen find, fo fort aber, je nachbem fie mehr und mehr gerfallen, in lauter ginnoberrothe fteife, ober braunrothe biegfame, nach einem Mittelpunkte zusammenlaufende Faben (Ochra ferri germinans rufa Linnai) aulest verwirtert. Schoneres in ber Marur fan man, glaube ich, nichte feben, als Diese farnthenschen Glastopfe! Dun find fie tohlschwarz mit nackter spiegelnber Ober.

flache; nun kohlschwarz, aber matt zugleich, als waren sie mit einem schwarzen Sammet (ber nichts, als ein weicher staubiger schwarzabfarbender Braunsteinocker ist,) überdeckt; bald wieder mit einer sehr zarten, wasserslaren, und allenthalben, wie ein Stern, strahlenden Haut vom hellburchsichtigem Kalkspatkrystallen; mit frystallisirten Ouarzdrusen; mit getrauften Chalcedonen von verschiednen Farben zo. übersintert; oder mit sliesigen, körnigen, nadelfdrmigen oder anders gebildeten metallischen Braunsteinskrystallen angeworfen; oft mit silberichten, oder mausfärdigen magnesiasschen glanzenden Dendriten bemalt; und was endlich hauptsächlich hieher gehort, mit sauter stimm mernden hohen Feuerfarben, als goldgelben, goldgrünen, goldrothen, goldblauen, goldhyazinthenen zo. wechselsweise angeschmaucht. Wem, als den unterirdischen, immerfort darüber wegträufelnden Wässern, der unterirdischen nassen such ein den seine licht, und den in denselben schwebenden mineralischen Ausdunstungen, haben sie diese Zierde zu danken?

Das namliche Karbenfviel, ben namlichen Feuerglang, bie namliche lebhaf. tiafeit, und Berichiebenheit ber Golbfarben, habe ich oft an ben prachtigen frustallifir. ten Eisenerzten von der Insel Elba (Ferrum micaceum cristatum diversicolor, Wall. et Ferrum griseum inordinate crystallinum subretractorium coloratum Wall.) sobenn an jenen, eben fo fconen Sadfischen, die bisweilen zu Sibenftock einbrechen; und wieder an benen von Framont im Elfaß; bann an bem braunen Eisenspat (Forrum Spatolum Linnæi) von St. Gertraub, und St. Lienhard im lavantthale; an bem pfauenschweifigen gelben Rupfererzt (Cuprum flavum Wallerii) von Schmolnig in Ungerhunggen, und von ber Oberfragant in Oberfarnthen; auch an ben holigen Stein. Kohlen (Bitumen Lithanthrax ligneus Wall.) von Oslaman in Mahren; und bamit ich Die verschiednen ungarischen und farnthenschen pfauenschweifigen Riesfrnftallen und Riesnieren (Globuli pyriticofi, et Marchasita Wall.) verschweige, so gar an ben in frener luft lange gemefenen großen Cafelfensterfcheiben bemertet, betrachtet, bewunbert! 3ch fann oft recht ernftlich und reiflich nach, nach ber Urfache einer folden Er-Echeinung. Un ein blattriges Gefüge mar in ben meiften biefer galle nicht ju benfen. Es findet in benfelben feines fatt. 3ch muß aufrichtig gestehen: feine mabre Scheinlichere, aber auch feine naturlichere Urfache fiel mir je ein, als ein mafferichter, naffer, wenigstens feuchter Unflug ber luft; bavon biefe Rorper ju einer feuchtern Reit angespublt, und angehaucht, bann angelaufen worden, und ber endlich ju eis ner andern trodnern Beit fich an benfelben fester und fester angeflebet, und fo barauf befestiger bat, bag er nicht fo leicht mehr von benfelben, wenigstens nicht fo geschwinde, wieber wegzubringen war. Doch verschwindet er auch endlich wieber, theils burch frarteres und langer anhaltendes Reiben; theils burch eben biefelben Urfachen, burch die er entstanden ift, ich will sagen, durch die über ihn mehr und mehr wirfen

wirkenden Abwechslungen ber Raffe, und ber Trodine; es sen nun bag Wasser, ober wäßrichte Luft, ju ftart, und ohne Unterlaß auf ihn wirke.

Bende, luft und Wasser, so wenigstens, wie sie allein über und unter ber Erde unseres Planeten sich befinden, sind gewiß nichts weniger als wahrhaft elemenstarisch; nichts weniger, als aus bloß gleichartigen Bestandtheilehen bestehend; nichts weniger, als rein von allen fremden Unlauterkeiten. Mit alkalischen, thonichten, salinischen, harzigen ze. auch so gar metallischen Theilchen geschwängert, sind zumal die unterirdischen Wässer überall; die allenthalben durchdringen, und mit Zurückstassung, oder Absezung fremder Theile, tropfenweise absliessen.

Menn schon Buffus flos aque. Linnei (so bath über ber Oberflache ber Mas fer fchwimmt, balb wieber barinn zu Boben finft) jum Offangenreiche gehoret; fo geboren aber nicht babin, fonbern jum Mineralreiche, bie feichten, aber jugleich vielfar. bigen, und wahrhaft pfauenschweifigen Sautchen, mit benen wir die faul ober rubig ftebenben Baffer ber Sumpfe und Morafte überbedt feben. Bitriol, Cifen, Maun. Bint, Rupfer, Schwefel, ober aufgelogte Riefe, vielleicht auch verwitternbe Arfenife erate? haben ohngezweifelt ihren guten Theil baran. Die unfere Gefunbheit, und felbft unfer leben, oft in bie aufferfte Befahr fegenden brennbaren, arfenitalifchen, mer. furialischen ic. unterirdischen Wetter jeugen gleichfalls jur Genuge, wie rein bie Luft fen, bie uns allenthalben umringt; und ba es unter ben Belehrten ohnehin eine ausgemachte Sache ift, bag fo wie in bas Meer alle Rluffe fich julegt ergieffen, eben fo in ben luftfreis die Ausbunftungen aller übrigen Rorper ( bas ift ihre fleinften Theile chen felbst ) sich ausleeren, und bie luft folglich nicht mehr luft, ober boch nicht mehr Luft allein, sondern ein flußiges, durchsichtiges, elastisches, schweres, mit taufend fremben magrichten, falinifchen, bligen, erbhaften ze. aber fo feinen Theilchen gemifchtes Wefen fen, bag fie barinnen unsichtlich, und unmertbar schwimmen tonnen, fo habe ich gar nicht nothig, es benfetben, als ein Beheimniß au entbeden.

Was ziehe ich nun, zumal zu meinem Vorhaben, aus allem bem für eine Folge? Diese: daß so, wie das Wasser durch Absezung und Präzipitirung fremder kalkiger, gppsischer, kiefelichter, ihm bengemischter Theilchen, allerhand Stalactiten, Sinter, Steinrinden, verhartete, versteinerte Moose, Pflanzen, Würmer ze. und wie diese Dinge sonst heissen mogen, von allerhand Natur, Gestalt, und Farben bildet; eben so die luft durch Niederschlagung und Fällung bengemischter Körperchen (die dann auf andere Körper hinfallen, sich mit denselben entweder vermischen, oder ohne Vermischung auf benselben durch die Austrocknung sich sest sezun, eben benselben Körpern, worauf sie angespühlt worden sind, ein dunnes Häutchen, ein neues, und neu gefärbtes,

wiewohl noch so seichtes Kleib, das man den Unflug nennen kann, überziehen könne, und auch in der That überziehe; (f) denn gewiß, die sonst retraktorischen Eisenerzte (nicht alle sind es) von der Insel Elba, so bald sie mit opalisirenden, das ist pfauensschweisigen Farden spielen, werden nimmermehr, wo sie stark gefärdt sind, vom Magnete gezogen; vermuthlich bloß wegen des anslügigen fremden Kleides.

Ich folgere ferner baraus, daß, weil doch schwerlich die innern Haute unser ver Schaalthiere von je her, durch den Saft des ehemaligen dieselben bewohnenden Seewurms, schon so gefärdt, erzeugt worden sind, daß, sage ich, ihre prächtigen, und vermennten Opalfarben, ohnsehlbar bloß so einem Unfluge untersrdischer Lufe, oder dem Absaze fremder, den untersrdischen, allenthalben durchdringenden Wässern bengemischter Theilchen zuzuschreiben sind.

Mird man mir hier, weil ich bieses behaupte, nicht etwa in die Rede fallen? und fragen: welche sind benn die vorgegebenen angeslogenen, oder abgesezten Theils chen fremder Korper, die unsere karnthenschen Schaalthiere an ihren innern Hauten so ausserordentlich schon gemalt haben? Sind es Urbestandtheile eines Metalles? und welches Metalles? oder salinische? dige Korperchen? aus dem Thier, Steins oder Pflanzenreiche ursprünglich entsproßne Korperchen?

Ohne mich beshalben zu entfarben, gestehe iche offenherzig: ich weiß es in ber That selbst nicht. Meine Kenntnis in ber Scheibekunst (die meine laufbahn nie war) hat sehr enge Gränzen, und reicht lange nicht so weit hin. Wäre jedoch diesselbe gleich noch so groß, und ausgebreitet, so weiß ich eben nicht, ob ich auf eine Untersuchung, an der mir übrigens (vielleicht auch dem Publikum?) sehr wenig liegt, viele Mühe und Musse verwenden würde? Denen, in derer Fach dergleichen Bersuche näher einschlagen, und die ben tiefern Einsichten, als die meinigen sind, sammt den gehörigen Wertzeugen, und nöthigen Unkosten, Zeit dazu genug haben, überlasse ich gerne ein Feld zu betreten, zu dessen Bearbeitung ich desso weniger lust spüre, weil ich zulezt nicht genug einsehe, welchen großen Nußen die Wissenschaften daraus schöpfen können?

Bitriol.

<sup>(</sup>f) Daher, jum Benspiel, sagt man: anflügiger Blenglanz, ber biswellen burchsichtig ist; anflügiger Kies, anflugiges Kupfererzt zc. wenn die durch die Fällung niedergesezten Körperchen bloß Rupfer. Ries. Bleptheilchen waren. Frenlich hatten sie das Aussehen, und bie Gestalt des Blenes, Kieses zc. nicht, so lange sie im Wasser, in der Luft zc. herumschwammen, und folglich auch nicht, als sie in erdhafter oder ockerariger Gestalt abgesezt worden sind. Die Verwitterung und Austosung mußte sie ihnen benehmen. Aber wer kann uns hindern zu sagen, daß oft die gefällten Metallste durch hinzugesommene Schwesel. oder Arsenistheilchen wieder vererzt worden, und die Gestalt des Bleves, Rieses zc. wieder angenommen haben?

A Company of the Same

Bitriolfdure, bie, zumal in ben unterirbischen Berggrunden, so haus fig, und fast hatte ich gesagt, so allenthalben zu Hause ist, kann unmöglich unmittelbar (g) Theil daran haben; weil doch diese goldrothen und goldgrunen Haute, so bald nur ein Tropfen Scheidewasser darauf kömmt, sogleich aufbrausen. Frenlich verliert sich die so scheidewasser und glanzende Feuerfarde durch einen einzels nen darauf gelegten Tropfen des Salpetergeistes nicht; aber genug, sie brausen sogleich, auch nur mit einem Tropfen desselben schon auf; und wo ich ein solch bepders seits opalisirendes Hautchen ins Scheidewasser selbst geworfen habe, losete sich dasselbe, unter einem immer anhaltenden Aufbrausen, in sehr kurzer Zeit in demselben ganz auf; Hautchen, sammt Farbe und Glanz, verschwanden; und die Ausschung blieb farbes los, und ohne allen zu Boden der Ausschung niedergestürzten Sas.

3ch ward begierig ju wissen, ob nicht etwa Ursenif, ober wenigstens Schwe. fel, bengemischt maren? besonders weil Schwefelties so ziemlich haufig mit im Bel. mintholith einzubrechen pflegt? Ich spielte baber mit ber Flamme bes ibtrobres min auf goldrothe, nun wieder auf goldgrune bergleichen Probstucke. Raum hatte bie Spige ber Rlamme biefelben berührt, fo maren Glang, Farbe, Dug und Schonheit meg. Schneeweiß, matt, bruchig, murben fie fogleich im Reuer, und brannten ju Ralfe, fo ohngefahr, wie fich Dieselben ichon unter ber Erbe, ohne Benbulfe bes Beuers, blog burch bie Berwitterung ju verfalten pflegen; nur mit bem Unterschiede, bag bie ohne Mitwirfung bes Feuers, burch bloffe Berwitterung, unter ber Erbe verfaltten Stude mit Waffer fich nicht erhizen; ba im Gegentheil jene, bie bie lange anhaltenbe Rlamme bes totrobres vollkommen zu lebendigem Ralf brennt, mit - und im Waffer fich erhigen. Bom Schwefel, ober Knoblauchegeruch mar indeffen schlechterbinge nichte ju riechen; so namlich nichte, als nichte im gerinaften von einem blauen ober weißen, in mahrenber Zeit ber Roftung und Calcinirung auf. steigenden Rauche ju seben mar. Mit Borar auf der Roble geschmelzet, gaben fie ein Glas von weißer Farbe, bas, je nachdem bas Berhaltniß mehrern ober wenigern que gesegten Borares gegen eben baffelbe Theil bes Probestud's mar, burch, ober unburch. fichtig ausfiel.

Dieß sind so ohngefahr die wenigen Versuche, die meine Umstände mir er. laubt haben, mit den so schön gefarbren innern Hauten unsers Helmintholiths, um auf derselben Natur und Beschaffenheit einigermassen schliessen zu können, zu machen; und dieß die Muthmassungen, oder nur etwa zufällige Gedanken? auf die mich diese wenigen Versuche gebracht haben.

**B** 3

<sup>(</sup>g) Ich sage: unmittelbar nicht: wiewohl sie mittelbar burch Auflösung verschiedner Mestalle, und Halbmetalle, durch Stzeugung brennbarer Luft, durch Verbreitung allers hand mineralischer Dunste zc. vielleicht den größten Theil daran hat.

Ich will fie noch einmal zusammenfaffen, und so furz, als möglich, vortrag Entweder, sage ich, find bie gefarbten, und aus goldnem Grunde roth, ober grunglangenben Baute ftets fo befchaffen gewesen; ober fie find es nur mit ber Beit geworben. 3m erften Falle ift es unumganglich nothig, bag ber kalkartige Saft bes Seewurms, und die bemfelben bengemischren Theile frember Rorper, ber Urgrundftoff bes Blanges und ber Farben berfelben fenn muffen; und bann muß biefe Battung ober Art Schaalthiere, ober ber Seewurm wenigstens (wer er auch immer war) gange lich verlohren gegangen senn; weil man boch heut zu Tage in feinem Meere ber Welt ein Schaalthier mit biefen Golbfarben und mit biefem Feuerglang mehr antrift, und Man muß aber auch in biefem Falle flar erweisen konnen: 1.) Warum bie auffern Saute licht, ober bunkelkastanienbraun find, ba boch bie innern grun, ober golbroth find? 2.) Warum von den gefarbren bie Ginen bloß golbroth? Die Une bern bloß golbgrun find? 3.) Warum bald mehrere golbrothe auf einander folgen. bald wenigere? Warum hingegen bald lauter goldgrune erfcheinen? und entweder gar nicht, ober boch febr felten, mit einigen golbrothen abwechseln? 4.) Marum bis. meilen eine goldgrune Oberflache jum Theile ins Goldrothe? und auch hinwieder eine goldrothe Oberflache an einigen Theilen ins Goldgrune schielt, es sen benm Berume breben, ober ohne daß der Winkel des Auges geanbert wird? und bieß alles, unges achtet biefe Oberfichen weber geftricht, noch fliefig; weber blattrig, noch fcuppicht; fonbern gleichformigeben, gleichformigglatt, und von unfühlbaren Theilchen finb? 5.) Marum endlich biefe Baute, eine jebe fur fich, fo fein fie auch find, nur auf ihrer obern und untern Oberfidche mit biefen, und fo glangenben Farben prangen? nicht aber in ihrem innern Wefen, bas ift bis ins Mart hinein? benn ich mag fie einzeln, ober mehrere zusammen, ober ein ganges Blatt bes Schaalthiers freugweife, wie ich will, brechen, ober schneiben, wenn nur ber Schnitt, ober Bruch in ber Richtung eines schiefen, ober rechten Binkels auf biefelben geschieht, ift ber feinblate trige Streif, als bas Merkmal bes Schnittes, ober Bruchs, allezeit bloß weiß, und matt, nie gefarbt, und glangenb. Furmahr es ift nicht zu vermuthen, (ober es muß bas Begentheil erwiesen werben, ) bag bie naturliche Berfalfung ober Berwitterung von innen beginne, und nach benben Seiten herauswarts gefchehe; fondern vielmehr, daß fe von auffen anfange, und fo ftuffenweise mehr und mehr hineindringe.

Ich komme auf ben andern Fall; auf jenen Fall, sage ich, in welchem wir fezen, daß diese Farben, sammt ihrem Goldglanze, einer spätern Hertunft, eines jungern Alters, furz, eine Geburt oder Wirfung späterer Zeiten senn. Entweder, sage ich denn wieder, muffen wir sie dem absterbenden Thiere selbst; oder den mit darinnen einbrechenden Riesen, oder einem andern Halbs oder ganzen Metalle, einer Gartung Salzes, oder Harzes zuschreiben; oder wir muffen unsere Zuslucht zu den unterirdie schen,

schen, allenchalben eindringenden, alles durchkreuzenden, und mit fremden (swar ohnsehlbar mineralischen, aber nicht als Minern wirfenden, nicht als Minern keuntlichen) Theilchen geschwängerten Wässern, und der unter der Erde allzeit feuchten, und nie reinen Luft nehmen, und auf einen Niederschlag des Wassers, oder Unflug der Luft, oder auf bende zugleich schließen.

Ist ber absterbende, und durch sein Absterben zusammenflessende vermoderm be, verwesende Seewurm, zugleich die Farbe selbst, oder der Grundstoss wenigstens der Farbe, womit die besagten, seinen Leichnam umhüllenden, innern Saute bemalt sind? Warum farbet er sie nicht durch und durch? Warum nur durch Sprunge? Warum überhüpfet er das mittlere Mark eines jeden Hautchens? — und läst dasset, ohngefarbt, matt? indem er die untere und obere Oberstäche mit feurigem Goldroth? und mit noch viel angenehmerem Goldgrun übertunchet?

Der mit barinnen einbrechende Ries, ist nichts weniger, als aufgelöset; noch hat er selbst keine Berwandlung gelitten; berb, oder körnig, wie er darinnen steckt, ist er noch gang in seinem natürlichen Stande, und daher nicht geschieft und aufge, legt, die Stelle des Malers zu vertreten. Zwar könnte er allenfalls anslügig seyn: aber dann würden die Haute der Schaakthiere nur bleichgoldfärbig; nicht roth, nicht grün, nicht anders gefärbet seyn: zu geschweigen, daß er an seiner Obersiche selbst nicht selten (wie zumal zu Schemniz in Hungarn, im Rinzingerthal in Schwaben, zu Hüttenberg und Bleyberg in Karnthen,) mit pfauenschweisigen, das ist, mit goldgrünen, goldblauen, goldrothen ze. Farben prangend angetroffen wird; wo schwerlich jemanden wird träumen können, Schwefellies habe den Shwefelsies mit fremden, dem Schwefelsies nicht eigenthümlichen Farben gemalt.

Ein anderes Salb, oder ganzes Metall, eine Art Salzes, oder Har, zes habe ich in Wahrheit nie in unserm Helmintholith erblickt, dem ich besagte Farben, und den hohen Glanz zuzueignen Grund gehabt hatte; und so, wie das Auge nichts davon je wahrgenommen hat, so war durch die wenigen von mir gemachten Versuche auf derer keines mit einiger Wahrscheinlichkeit zu schliessen.

Habe ich daher Recht, oder nicht, (andere follen urtheilen, und sprechen,) wenn ich unter allen vorzuschügenden Ursachen gemeldetes glanzenden Farbenspiels, mich vorzüglich für einen blossen Absas untertrbischer Wasser, oder Anstug unterirdie scher Luft erklare? So wohl das Wasser, als feuchte Luft, sind vermögend, den Korpern, an die sie angespühlt werden, einen Glanz, eine Glatte, oder Politur mitzuspeilen; zumal wenn dieselben schon für sich dazu geschiekt sind, und so, wie die Wieße, muschel,

muschel, und bas Schiffsboot, eine Perlmutter, Unlage haben. Die benfelben Benben bengemischen fremben mineralischen, und nicht so leicht zu erkennenden Theile chen, (fie mogen metallischer, falinischer, phlogistischer ic. Natur fenn,) tonnen fie fårben. Durch bie zu einer andern Zeit erfolgende Trocine, tonnen die abgefesten, ober angeflogenen Theilden an ben Rorpern mehr und mehr befestiget were ben. Diese Muthmaffung enthalt nichts wibersprechenbes. Gie ftimmt mit ben menigen gemachten Bersuchen überein. Sie wird durch die Benspiele aller anderer pfauenschweifiger, mineralischer Rorver unterstütt. Es ist baben leicht barauthun, wie blog die obern und untern Oberflachen ber innern schaaligen Saute, nicht bas mittlere Mark felbit, habe gefarbet werben fonnen. Leicht überbem zu erweisen, wie bie Farben, fammt bem Glange, von feiner ju febr langen, vielweniger ewigen Dauer fenn; und ben welchen Umftanben fie fich endlich wieder verlieren muffen ic. Denn bas, was manche fich einbilden, und vorgeben, bag ben bem Unschleifen, über ben opalifirenden Rlammen eine febr feine glaferne, ober gladhafte Steinhaut gurudge. laffen werbe, Die ben Glang, sammt ben herrlichen garben fur ber Berwitterung, für bem Ubschieffen und Ubsterben genugsam bewahren, ist gewiß ein fo eben vergeblich, als willfürlich behaupteter Sat, und ber Wahrheit felbst feines Beges Das Berardferungsglas, womit man bie gemelbeten Rlammen anfieht, entbeckt unwidersprechlich ben Betrug. Und in ber That, woraus sollte julegt biese alafige Steinhaut bestehen? aus bem mit einbrechenben Ehone? ber aus bem Ralf. ftein, in welchem unfere Schaalthiere einbrechen? und zwar Benben von ichwarker, ober schwarzblauer Farbe? Schwerlich, bente ich, wird es bie Runft bes Stein. Schleifers fo weit bringen, bag er mit feinen Werfzeugen ben Ralfftein, noch wenis ger ben Thon, fo unendlich fein und bunne abschleifen wird, bis fie ben Grab ber Durchsichtigkeit erlangen follten. 3ch will inbessen auch biefes zugeben; sowohl ber Eine als ber Unbere, jumal in ber vorgegebenen und frengebig jugeftanbenen Dunne, find viel zu weich, als baß sie fehr lange ben steten Abwechslungen ber luft, vielwes niger noch bem alles gernagenben grausamen Bahne ber Beit, follten Erog bleten fonnen.

Allein genug von Glanz, Farben und Kinderspiel; als Naturforscher haben wir ben unserer Muschelbreische noch mehr andere, viel wichtigere Gegenstände vor uns; Gegenstände, die unserer Betrachtung, vielleicht auch unserer Verwunderung, viel angemeßner, viel würdiger sind. Was ist sie eigentlich? Wie ist sie entstanden? Aus was besteht sie? Wo bricht sie ein? Welche ist überhaupt die Art und Besschaffenheit des Gebürges, in dessen Eingeweide sie Jahrhunderte still, und vor der Wisbegierde des Philosophen verdorgen, unversehrt gelegen hat? Aus dessen Schoofe sie endlich nicht Menschenverstand herausgezogen, sondern Sisen und Schlegel des aus Hungers,

Hungersnoth sein leben wagenden Bergknappens erschrottet, und herausgeschlagen hat; um den Gelehrten ein neues licht anzuzünden. Noch mehr; sind ihre Schaalsthiere alle einerlen? oder von verschiedner Natur, Gattung und Art? Wie heissen sie? Welche ist ihre wahre softematische Beschreibung? 20. Diese, und bergleichen sind die Fragen, an derer Erdrterung und Beantwortung dem Flattergeist nichts, aber naturforschenden Freunden mehr, als an dem ganzen so genannten opalisirenden Glizen gelegen ist.

Allezeit lefe ich mit vielem Bergnugen bie verschiebnen Mennungen ber Gelehrten von Entstehung ber Erbe. Aber nie hat mir bennoch feither nur ber Rifel anwandeln wollen, mich an bieß fo aufferorbentlich flippichte Unternehmen zu magen. Welche Schöpfergebanken! welche wizige, erhabene, und schier hatte ich gesagt, fuh. ne Muthmassungen! und auf tubne Duthmassungen noch viel fühnere, aufgerichtete Spfteme! 3ch erstaune über bie gludflichen Einfalle! ich bewundere bie funftlichen Weltgebaude! ich verehre bie finnreichen Erfinder berfelben! und mit ihnen benbes ibre fo mahricheinlichen Gabe, und ihre fo naturlich aus benfelben bergeleiteten Role gerungen! und voll ber Erstaunung; voll ber Bermunberung, auch burchdrungen von Bochschaftung gegen biefelben, bente ich lachelnd ben mir ingeheim: find es auch nichts als Traume, (benn wer hat boch von Allen, hinter ben Borhang ber allwiffen, ben Borficht und allmachtigen Beisheit gefeben?) fo find es boch wenigstens lauter febr mabricheinliche, febr gelehrte Eraume. Raum ftanb er ba unfer Planet, burch bas allmachtige Wort bes Schopfers aus feinem Nichts berausgeruffen : faum hatten fich von ben untern bie obern Baffer gethellet, bas Trocfne mie Meeren umgeben, und mit taufend Rluffen burchfdnitten, faum aus feinem Chaos entwickelt : fo fand er fich fchon wieder durch eine allgemeine Ueberschwemmung ber fo ge. genannten Gunbfluth, burch unterirbifche Feuer, burch gewaltige Erberschutterungen, burch Schreden, Bermuftung und Tob verbreitende Bulfane, aus feinen Pfoften gerucket, gerftoret, in Unordnung, fich nicht mehr gleich, ein neues Chaos!

Neu mußte ber Erbball, wo nicht geschaffen, doch eingerichtet werben. Die Zerstörungsmittel mußten eben die Mittel ber neuen Einrichtung senn. Es ge, schah! Durch das Feuer schuf ihn der wieder, dem Bulkane, und seiner Bulkane Wirkungen bekannt waren. Der hingegen, der, vom Wasser allenthalben umgeben, Bulkane nie gesehen, kaum ihre fürchterlichen Namen gehöret hat, was konnte er anders denken, von was träumen, was behaupten, als daß das Wasser der neue Baumeister einer neuen Erdfugel gewesen sen? die er theils durch Entblossung vieler umter dem Meere seither verborgener Strecken, theils durch Einstürzung gewaltiger, über dem übrigen Erdboden aufgethürmter Steinmassen; durch neue und tief ausge, waschene

waschene Thaler, burch zusammengeschlemmte, und, weit von ihrem Geburtsorte, über andere Erderhohungen aufgesetzte Berge so eben gebildet hat, wie wir sie etwa heut zu Tage sehen.

Aber Gelehrte mit Gelehrten in Bergleichung gieben, ift nicht meine Sache; auch nicht mein Wille, ber ich sie alle so liebe, als ich sie verehre. Ihre Mennungen gegen bie Mennungen Unberer, ihrer Gleichen, ju prufen; ihre Grundfage mit ben Grundfagen ber Uebrigen abzumagen; und furg, einen Schiederichter in einer fo wiche tigen Sache abzugeben, überlaffe ich benen, die mehr Wiffenschaft, mehr Belefenheit, mehr Erfahrenheit, benn ich, besigen. Wenn ich ichon vom Zusammenflusse bes Saveftrome mit ber Donau, (meinem Baterlande,) bis jur Rorbfee ben Baarlem und Baag, auf viele hundert Meilen, Europa burchreifet bin; wenn ich auch schon nicht blog von ber Pofistraffe mit fluchtig barüber wegeilendem Muge, allerhand haupt, und Ribggeburge gefeben, fondern jenes mancher einzelner lander, wo nicht allenthalben gang, boch großen Theile, und zwar mit naturforfchenden Absichten, mit bem Muge eines Philosophen, mit so auch ein bigden Renntnig in den bren Reichen in der Mas tur, ausgegangen bin; fo ift bas Alles, in meinen Gebanten, noch viel zu wenig, um berechtigt, um nur im Stanbe ju fenn, auf ben ebemaligen Stand, bie ebemas lige Beschaffenheit und lage unsers Erbballs ju schlieffen.

Bas ift Europa in Bezug auf bie bren übrigen feither bekannten Belttheile? Was bie wenigen lander Europens, bie ich burchwandert, gegen bie übrigen alle, die ich nicht burchwandert habe? Aus einigen hie und da gesehenen, auch wohl burchschloffenen unterirbischen Sohlen; aus einigen, ober auch mehrern, boch nur els nes, ober etlicher lander, bestiegenen bochsten Bergen, und auf benfelben gemachten Beobachrungen, auf Alle ber übrigen Welt folgern; bon ber Befchaffenheit aller übris gen, und ber ber gangen Erdfugel, urtheilen; fann bas erlaubt fenn? burfte ichs thun, wenn iche gleich nicht ohne Benfpiel thate? Wie felten halten allgemeine Gage Stich! Sollte man fie nicht mit aller nur möglichsten Behutsamfeit borbringen? Mit lauter geräumigen, tiefen, trichterformigen Reffeln ift ber berühmte Rarich gleichsam befaet; ber eben so berühmte Birnbaumerwalb, obichon allenthalben mit fehr bichten Balbungen bewachsen, ist gleicherdings nicht viel anders beschaffen; ihre Reffel find benen ber vormals feuerspenenden Berge, und nun ausgebrannten Bultane gang abnlich; folglich find fie eben fo viele erloschne Bulfane! Bier figet ber Schiefer (wohl nicht linndens, ober Ballerius Schiefer) auf bem Granit, und auf bem Schiefer ber Kalkstein; und bieß ist tein Ridg — es ist ein hohes, ein Haupt. ein urfprungliches Geburge; biefe Bewandnig bat es bann aller Orten mit bem alteften Beburge! Auf blefe Bernunftlehre verftebe ich mich in ber That zu wenig. Junger ift zwar unläugbar bas Rall, als bas bobere, so genannte Samptgranitgeburg; felten wird auch (boch geschiehts bisweilen (h)) Granit, Gestellstein, mit Speckftein vermischter Quart, bas ift mallerischer Dublitein ic. auf bem Ralfftein auffigen. Aber bag allezeit, bag gemeiniglich, ober nur ofters, ber hut bes alteften, boch ften, urfprunglichen Sauptgeburge Ralfftein fenn follte; bas ift gewiß nicht mahr. Baller, beffen Berbienfte um bie Biffenschaften, wenn er ichon, leiber! nicht mehr ift, unvergefilch find, bat auf bem allerbochften fcmeigerischen Sauptaeburge Grimfel zc. nicht Ralfstein, er hat zusammengesezte Felssteine aus Quarz, Blimmer und Thone, bas ist Steatst, und folglich Saxum molare, Saxum fornacum Wallerii gefunden. Auf bem Gipfel ber Stang Alpe (ber Grenze zwischen Salaburg, Rarns then, und ber Stenermart) ben ber eingebilbeten und aberglaubifchen fo genannten Freymannsgrube, habe ich selbst nichts, als Saxum æthereum. L. Saxum Novaculare L. das ist, Cotem saxosam rubram Wallerii, Saxum cotiarium. L. und zwar mit Eine bruden von Sahrentraut, Pteris aquilina L. &c. angetroffen. Imgleichen auf bem barten Rigel, uber bem Purftromerfee, zwifchen bem fo genannten Donnerfchlag, und ber hofeggeralpe, weit über bie bofe Dase hinaus, im Spitalerischen, nichts als ungeheuergroße, unordentlich über einander, jugleich lose liegende, und ben Tod stets brobente lasten von Trapp (Corneus Trapezum Wall.) Gestellstein (Saxum fornacum Wall.) gefeben. Dicht minder über St. forengen in ber Reichengu, gruns lichten Trapp; mit filbrichtem ober grauem Glimmer gemischten Quart, linneens Saxum fornacum, et Garpergense, mit blaulichtem, ober grunlichtem fpedfteinartigen schiefrichten ober fornigen Glimmer gemischten Quarg, Linnai Saxum tritorium. L. seu Molare, Wallerii, Go auch auf ber Trasnig und auf bem Rothwieland; auf ber Oberfragant, und auf bem Baschgang, auf ber Wirlig in ber Birchnig, auf ber Schleiniger Alpe ben lieng, auf bem Maßfelber — Raurifer — Beiligenbluter Tauern; bann in Groffircheim, und bauptfachlich auf ber Baftergen, und auf ber aufferften Schneide des Rleißergrabens zwischen bem Sochhorn und Sonnenblick, weit über bas farnthensche Ros, oder Gletscher (find mahre Sisberge, mo gefrorner Schnee

<sup>(</sup>h) Wie zum Benspiel ohnweit Klagenfurt ben Pizelsteten, weißer schimmernder Kalkstein (Marmor rude. L. seu Calcareus micans albus. Wall.) blaulichtgrauen wallerischen Muhlstein zum Dache hat, welchen Kalkstein noch überbem gleichlausende Lagen von ebendenzelben grauen specksteinartigen Slimmer (Mica talcosa. L.) wechselweise durchssezen, die bald singerdick, bald nur von der Dicke eines Menschenruckens sind. Eben so ist der Tagestein des huttenbergischen Erztberges, der unter dem Nasen seinen ganzen Nucken deckt, und allenthalben aus demselben hervorsticht, theils eine Art groben Grannits, theils Saxum fornacum, et Saxum molare Wallerii, dann auch Saxum alpinum Lin. das ist, mit speckseinartigem grauen Glimmer, und rothen Granaten, gemischter weißer Quarz ze. wo doch alle Saalbander der Eisenerzte, sammt berselben Hangendem und Liegendem bald ein weißer, oder blaulichter spatartiger Kalkstein (Marmor micans. Lin.) bald ein gelblicht weißer schimmernder (M. rude. L.) mit schuppichtem Glimmer gemischter, und mit schwarzen magnesiasschaften Dendriten bemalter Kalkstein ist. ze.

Schnee ewig verbleibt) ber Goldzeche hinaus, mas? nichts als spannbide, riesen mäßige, los über einander liegende Platten von Granit, Gestellstein, und mit Glimmer, Quarz und Schörl gemischte schwarze oder grünlichte Hornblende (Saxum grandzvum L.) gefunden, wo nirgends in der ganzen Kette des höchsten ursprünglichen Granitgeburgs von einem aufstzenden oder aufgesezten Kalkstein etwas zu sehen, oder zu horen ist.

Wenn aber (wird jemand einwenden) andere Ornctographen ben den alter fien ursprünglichen Hauptgeburgen ben Kalkstein nie unter dem Schiefer, vielmehr denselben so allezeit auf diesem aufgeset, wie dieser stets auf dem Granite sitt, wahre genommen haben? Wenn sie ein gleiches von verschiednen andern kandern, ein gleic ches von derer Seburgen, ein gleiches von der Beschaffenheit desselben berichten? Sen es; ich baue die Welt nicht mit; ich widerspreche keinem, und zanke auch mit keinem über das, was er, nicht ich gesehen habe; ich sage blos, was mir auf meinem, über wahrhaft ursprüngliche Hauptgeburge gemachten Wege, begegnet ist; weit und breit ist da oft nichts zu wissen von einem Kalkstein; ausser sehr zufälliger Weise, und sparfam; viel weniger, daß er stets auf dem vermennten Schiefer, in der That aber auf dem schieferartigen Gestellstein, Murkstein zc. aussigen, oder gar die Gipfel des Hauptgranitgeburges ausmachen sollte.

Wie aber, wende ich auch meinerseits ein, wie? wenn die verschiednen Ornetographen oft nur bem Scheine nach ein gleiches von bem Sauptgeburge anderer Sanber berichteten? Wie? wenn fie oft nur bem Ausbrucke, und buchftablichen Wor. te nach, bon einer und eben berfelben Stein, ober Beburgsart, in ber Sache aber felbit, von gang verschiednen redeten? Frenlich beziehen fie fich wechselsweise einer auf ben andern in ihren Schriften; und man follte glauben, ja fie glauben mobl felbit, Daß fie in Bestimmung ihrer Stein, und Relbarten, weil fie fich alle, eines und eben beffelben, nichts weniger als instematischen, gemeiniglich nur allgemeinen, ober gewiß überhaupt einen allgemeinen Begriff einschlieffenben, auch nur in einem ober bem anbern lande ublichen und befannten, von ben Batern ber Mineralogie nie gebrauch ten Mamens bedienen, bag fie, fage ich, von einer und eben berfelben Backe, Steinart ober Breifche zc. reben, ba fie boch in ber That felbft von gang unterfchiebnen Moher gulegt biefes Wirrmarr, bas allezeit traurige Rolgen nach fich gieben muß, als weil man fich ben ben Batern ber Mineralogie, ober boch an ihre Sprache nicht balt, und nicht halten will; willfurliche, allerhand Bebeutungen; allgemeine Begriffe einschlieffende Borter ben Ungelgung fonderheitlicher und inbividueller Geburgearten gebraucht, und unter neuen, nicht allenthalben befannten, ber ben claffi. ichen Mineralogen nicht einmal ju errathenben Benennungen, Steinarten vortragt,



die ihnen nichts weniger, als unbefannt waren, ja von benfelben fcon langstens ihre gewiffen bestimmten Namen erhalten haben?

Aber ift benn tein Prophet mehr in Ifrael? Rein linne? fein Ballerius? fein Eronstebt unter ben Mineralogen? - Benn ich fagte: bag ich auf ben hoben Farnthenschen Ulpen große, gelbe, am Wirbel bundelweise benfammenfigende, binge. gen in ben niebern Balbern, ebenfalls große, aber blaue Glockenblumen, mit jeber. geit entgegengefegten und aufrechtstehenden Bluthen gefunden habe, murbe fich wohl ein Botanifer einbilden, bag ich endlich mit ber lange vergegnen, und bereits ver, fannten Gentiana major lutea, floribus punctis carentibus, campanulæ forma bes Bauhins und Burfers, und mit ber Gentiana asclepiadea Linn, auf einen Wege Au. fammen gefommen fen? Burbe nicht vielmehr ein jeber geglaubt haben, bag ich von Campanulis Melbung gethan habe? - Bie oft hat man Beisbergerftein an. geführt, ber nichts weniger als Geisbergerftein mar? wie oft eines Sanbfteines (Cos) ermabnet, ber im Grunde nur ein feinkorniger Ralkftein mar? wie oft foat mit Scheibemaffer aufbrausenben Ralfstein, fur Opps, Bafalt fur Usbeft, Born, blende fur schuppichten Schorl gehalten? Bas ift bas Gneiffum? mas ber Greif ber beutigen Mineralogen? mas bes gelehrten herrn hofrathe von Born Saxum metalliferum? Goll linné, foll Ballerius, foll Eronftebt bas Erftere nicht befchrieben, nicht ge, fannt haben? Goll bas legte mit jenem bes linne, gleichen Damens, ein und eben Daffelbe fenn? Wie mare es, wenn Gneiß, Greiß, Borns Saxum metalliferum &c. biefen Meistern ber Runft schon lange befannt gewesen ware? Wie? wenn fie ben linne bas Saxum Tritorium; ben Ballerius bas Saxum molare; ben Eronftebt ber aus verwickelten Theilen bestehende Gestellstein maren? Dielleicht - ift ber in heutigen Schriften fo stece, so allenthalben angeführte Schlefer nichts weniger, als Schiefer? vielleicht - hat er vom mahren Schiefer nichts. als bloß bas schiefrichte, blattrigte Befuge? Bas hilft es, bie Belt bauen, ober boch ihren Bau ausgirfeln? und fur gewiß behaupten, wie er allenthalben; auch ba, wo ihn kein Auge je erblicken und ausspahen konnen, ich fage tief unter ber Oberflache auf viele lachter, beschaffen fen? aus mas fur Steinarten er bestebe? wenn wir nicht, ober nur rathfelmeife, nur fo und fo, theils muthmaffend, theils ameifelnd angeben konnen, welche feine Materialien fenn? und hierinnen faum, ober gar nicht einig sind?

Oft, recht oft habe ich gewünschet, daß manche nicht geschrieben hatten, ober nicht eher, als sie sich mit der Sprache unserer großen Vorfahren in der Mine, ralogie bekannt gemacht hatten! Es kann uns, die wir später als sie geboren, und folglich auch später auf die Bahn der Wissenschaften gekommen sind, auf der sie E 3

mit Riefenschritten gewandert und fich grau und tobt gearbeitet haben, nicht zur Schanbe fenn, wenn wir, was fie mit vieler Dube, Gefchicklichkeit und bestem Erfolge bestimmet, ausgearbeitet, und in Richtigfeit gebracht haben, so von ihnen an. nehmen und bepbehalten, wie fie es uns gurudgelaffen haben; und nimmermehr will, führlich andern, was unverandert bleiben foll; nimmermehr gewiffe bereits bestimmte, und im Beffs bes Burgerrechtes ihrer Bebeutung bestehende Benennungen mit andern neuen, ober gewiß nur in einem lande gebrauchlichen, ben einer Mation verftanblie chen, verwechfeln; auch nicht im Segentheile bie, so jur Unzeigung gewiffer sonder. beitlicher einzelner Gegenstände aufgenommen worden, zugleich zur Unzeigung ganz anderer, pon ben erftern unterfchiebener Gegenftanbe unveranbert mifibrauchen, wenn wir boch anders nicht Alles wieder in die vorige Berwirrung juruckwerfen, felbst une verständlich werben, und unsern Nachsommen vergebliche Mube verursachen wollen. Das Keld der Wiffenschaften ist allemal noch weit und breit genug, es liegt noch ein arofer Theil beffelben brach und unurbar, wir konnen une noch Ehre genug (nur nicht auf Untoften berer, benen wir Erfenntlichkeit schulbig finb, nur nicht mit Dach theil berer, von benen wir welche erwarten konnen,) machen.

Nach biefer zwar eben nicht febr kurzen, aber auch! nicht gar unnüßen, nicht aus Tabelsucht, nicht bloß um zu widersprechen, oder zu schmaben, kurz, in keiner bosen, vielmehr in bester Absicht, damit wir einander leichter verstehen, fester alle zusammen halten, einmuthiger zusammen arbeiten, um die Geschichte der Natur zu erleichtern und zu erweitern, niedergeschriebenen Ausschweifung, kehre ich wieder zu meinem Borhaben, das ist, zu unserer Ruschelbretsche zurück.

Unbekummert wie unsere Erbkugel vor ihrer Verwüstung beschaffen gewesen sen, (i) auch gar nicht gierig zu erzehlen, wann, wie, wodurch sie die neue Gestalt er, halten,

(i) Damit Riemand an meinen Ausbrucken sich etwa stosse, und, was mir gar nicht lieb wäre, Folgerungen daraus ziehen möge, von denen mir nicht träumen könnte; sehe ich mich wider Willen gezwungen zu erinnern, daß man von mir ja nimmermehr eine Einstichtung und vollständige Beschreibung unserer Erdfugel, ihrer verschiedenen Sedurge, und der in denselben auf einander sizenden Steinarten erwarte. Ich gestehe es aufrichtig, was ich hievon weiß, ist der mindeste Theil bessen, was ich davon noch nicht weiß; doch allemal zu wissen, wenigstens durch die ruhmwürdigen Bemühungen so vieler anderer Gelehrten, recht sehnlich verlangt habe. Ich verehre sie Alle: weil sie in der That zur Ausklärung und Fortpslanzung der Wissenschlen viel, recht sehr viel bengetragen haben. Weine Wissegierde haben sie indessen gar nicht befriediget; und ich werde aus ihren sonst noch so schoffen Schriften den gehofften Ruhen nicht schoffen, es sey denn, daß sie in Benennung ihrer Stein- und Felsarten bestimmter reden. So, wie ich keine andere Geschlechtsnamen (ein Gleiches gilt von den Ramen der Arten und Abanderungen) je gebrauchen werde, als die durch einen kinné



halten, in der wir sie erblicken, ober wie die verschiedenen Stein, und Felsadern allenthalben auf ihrer Oberstäche sich nach und nach gelagert, auf einander folgen?

auffigen?

Linné, Ballerius und Cronftedt bereits feftgefest worden, und baburch in ber Mine-ralogie bas Burgerrecht erhalten baben, damit wenn mir je ein Anderer auf der Spur nachgeben sollte, er dieselben an Ort und Stelle finden, oder gewiß mich Lugen und Unverstandes strafen tonne: eben so wunschte ich, baß man sich durchaus in dergleichen Schriften bloß solcher Benennungen bedienen mochte, die in und nach ber Sprache ber angezogenen Autoren abgefaßt waren; folglich keiner bloß willführlichen, keiner von einem jeden nach Belieben ersundenen, teiner entweder als zu allgemeinen, oder mehrere Begriffe einschlieffenden, endlich keiner nur in gewissen kandern ublichen, anvon einem jeden nach Belieben ersundenn, feiner entweder als ju allgemeinen, oder mehrere Begriffe einschliestenden, am allerwenigsten aber viele verschablichen, am allerwenigsten aber die bereits eingestihrten, und von jedermann angenomnjenen Ramen sonderheitlicher Steinarten, jur Anzeige anderer Steinarten, die von den Erstern unterschieden sind, misbrauchte. Es it leicht zu begreisen, welche Berwirrung der Begriffe hieraus, zumal ben Ansängern entstehen musse. Ich mus zweizen erintern: daß ich unmöglich einsehe, wie man berdeutigen ausgestärten Zeiten noch darauf beharren könne, daß die Aulgedürge sie einsehen zeinzelne auch sind, und so gewiß auch ihrer mehrere diesen ket. etweise zusammenhangen) das wahre Utz oder Jauptgebürge der Erde aussmachen? Imar ist meine auf Reisen duch Tyrol, Salzdurg, Akrusten, Stepermarkt, Krain, Istrien ze. erlangte Ersahrenheit von keiner Wichtein kezug auf die physsische Serg, und Erddeschiedung unsers Planeten; so gering sie indessen auch ist, so habe ich doch durch dieselbe auch schon in biesen wenigen Ländern deresten Gebürge hauptsschäldlich unterscheiden können; wovon das höchte, als das dieste, nicht so wohl ein großer Klumpe über einander ausgesetzer Steinlagen, als vielmehr ein ungebeurer, riesenmäßiger Jausen über einander ausgesthürmter, und in langer Kette sorssehder Berge ist die meistentheils nichts, als zusammengesetzte Felskeinarten in sich begen; von Lassenden hingegen nichts, oder sehr wenig: und bieses zusälliger Weise. Es sind nacht die ze, die mander ausgendern Berge des Hauptgedürgs, nicht alle von zleicher Jöhe. Die, wo dasselbe sich gleicham zu verstlichen sein, ohngeachtet es in seiner Fortsezung wieder ausgeheiter Kelssteinarten in sich begen; der in keiner Fortsezung wieder ausgeheiter gelich in Krain der Eerslau, im Sezulischen der Rannbard, in Kannthen die Pejen, der Owir, der Mittagsel, die wiedes einer Kloders bei Palumnengeseten Felssteinarten den Kalktenden zu der Kleiner, ohn der gesender gegen der kriftende ver flessen der hie gegen einen Rlo nicht so leicht wahrnimmt, unterteufen misse, scheint klar zu seyn; weil man doch in ben tiessten Graben besselben, und den Runfalen seiner Bache, allemal Trummer von Felssteinarten, als Porphyre, Ophiten (Wall.) Trapp, Granite, Gestellstein zc. (so rubet insonderheit der heilige tuschariberg zwischen Kaltwasserthal im Robl, und Safnig undst Tarvis, auf rothem, mit weißem Keldspat eingesprengten Porphyr zc.) in Menge. findet; bie bie reigenden, von ftarten Begenguffen, ober im Frubjahr vom geschmol-



auffigen? und auffigen muffen? (Denn bas, gestehe ich ichon im voraus, ist fein Wert meiner Rrafte; und einer gelehrten Welt gabeln, ober Ginbilbungen fur achte Waare verkaufen, mare wiber alle Rechtschaffenheit, und um fo ftraflicher, weil ich feicher, auf meinem Wege, burch eigene Erfahrenheit, überhaupt nichts, als beständige Un. beständigkeit, richtige Unrichtigkeit, und eine unveränderliche Beränderlichkeit, folge lich auch eine gewiffe Ungewißheit gefunden und gesehen habe. ) Mit einem Worte: weit entfernt, mich hierinnen felbft jum Erfinder eines neuen Beltfpftems aufzuwer. fen, und baber auch fren von aller ju gebenber Berantwortung, nehme ich nur mit linné, und mehrern andern an, daß wo nun Istrien, Friaul, Rrain, und in bem Theile Rarnthens, ber, meistentheils rechter Band ber Drawe, ober Drau (Dravus) aus Ralfftein besteht, trodnes land ift, ehemals Meeresgrund gewesen sen; es fen nachher, dag, wie linne mennt, ben immer abnehmendem Waffer, und zunehmenbem Trodnen; ober wie Buffon bafur halt, ben Unhaufung ber Baffer gegen Diten und Berminberung berfelben gegen Weften, Die bis babin unter bem Deere vertieften Kalkberge gang, ober jum Theil nur entblogt worden find; ober, welches eben so wahrscheinlich ist, bieselben nur nach und nach, durch Zusammenschlemmung und Unbaufung, ober Fallung und Dieberschlag ber feinften Ralktheile, aufgesest worben, und entstanden find; weil zumal bas mittlere Raltgeburg (namlich bas von Rrain ) bicht, gleichformigberb, von unfühlbaren Theilchen, und ohne Spuren von Berfteinerung ber Schaalthiere ift.

Dieses, bald hohere, bald niedere, oft auch sehr hohe, und gemeiniglich wegen seines minder festen Zusammenhangs in Unsehung der auf dasselbe wechselweise start wirkenden Sige oder Kalte, Masse oder Trockne zu leicht verwitternde, und das her ofters sehr zerrifine, abgebrochne, und gegen seine aussersten Gipfel zu, steile, ja ganz prallige, und kaum zu erkletternde, wiewohl noch unterhalb kettenweise zu sammen.

zenem Schnee zusammenschieffenben Wässer unterhalb auswaschen. Das allerjüngste Gebürge endlich, bas nicht leicht nur die halbe Hobe (oft kaum den dritten Theil) des Mittelgebürgs zu erreichen psiegt, aus lauter einzelnen, oder auch zusammenhangenden Hugeln besieht, und gemeiniglich vor und hinter Benden, dem Daupt, und Mittelzgebürge, sich mit denselben fortschleppt, das ich auch deshalben das Vorgedurg nenne, besieht aus allerhand bald unordentlich, bald schichtenweise ausgesezten Kalkthon, und Sandlagen und Bretschen, mit untermischen Trümmern von Feldtieseln (Petrosilex. Wall.) Porphyr, und Feldsteinarten. Solch ein Vorgebürg ist in Karnthen jenes, so sich dießscits der Drawe von Natschberg an, über die Sattniz hin, dis gegen Victring zu, in gleichlausender Linie mit dem Kalkmittelgedurg, so jenseits der Orawe das Grenzgedurge zwischen Karnthen und Krain ausmacht, fortstreicht; solch ein Vorgedurg ist das, so in der Gegend von Althosen und Sutharing zu sehen ist; solch ein Vorgedurge vor dem Hauptgedurge ist der berühmte, oder vielmehr so beschwerlich zu befahrende Griffnerberg zc.

sammenhangende jungere Ralfgeburg (k) streicht in Rarnthen zwischen Morgen und Ubend, und verflächet fich gegen Mittag, bas ift, gegen bas abriatifche, folglich auch gegen bas mittellanbische Meer. Wenn schon nicht so genau und mathematisch, (ware es mohl auch möglich?) fest baffelbe boch burch Rarnthen größtentheils schier in gleichlaufender linie fort, mit bem linter Sand ber Drawe fich fortschleppenden, viel altern, meistentheile auch viel bobern, febr oft meilenlangen, mit ewigem Schnee bebedte und jusammengefrorne Cieberge einschlieffenben Sauptgranitgeburge, bas von Savonen und Piemont ber, burch einen Theil ber Schweig, fich gegen Inrol bin glebt, Diefe Grafichaft ichief burchfreuget, Dann über Mieberfindel, lienge Dofereden, Matrap, Rale, in Rarnthen jugleich, und bas Galzburgische auf ber Baftergen, bem Beiligenbluter — und Raurifer Lauern einbricht, und nachdem es beffen obern Theil gang burchlaufen bat, theils über Großfirchheim, Omund, Mills ftabt , Reichenau , Fladnig und Rleinfirchheim zc. theile über Oberbraaburg, Trass nia, Rnopnia, Teichel und Obervelach zc. fich ben Suttenberg, und burch die lellina ins Unterfarnthen über Wolfsberg, St. Gertrauden und St. lienhard, und von ba melter in die obere Stepermarkt ic. giebt; und aus lauter jufammengefegten Reles steinen besteht. (1)

Ben

- (k) Wenn schon Ralferbe, wie hentel und Wallerius behaupten, eine ursprüngliche Erbe ist; so folgt boch noch nicht baraus, daß die Raltberge selbst die altesten und ursprünglischen seyn mussen.
- (1) Dergleichen sind: Saxum Granites L. gemeiniglich mit weißem; nur in der Segend des Midischhoses mit rosenfarbenem, und am kamprechterberge ohnweit St. Paul mit grunem Zeldspate. Seine übrigen Bestandtheile sind: Quarz, der überhaupt weiß, settig, undurchsichtig und gleichformig derb ist; disweilen aber ganz helldurchsichtig und farbelos, Quarzum dyalinum L. nichts von den Bergkrystallen unterschieden, als daß er ungeformt ist. Ich besige davon ein Stuck aus Froßtricheim (wo unter dem Rosselv große Bergkrystallen in Menge wachsen) das so groß als ein Menschentopf, und ohne alle krystallinische Figur ist. Glimmer, der oft kleinschuppicht schwarz, oder silbersätzig ist; selten grün; östers großblättrig und wie Silber glanzend; ich habe singerdicke Bündel barinnen gefunden, die spannlang, und eben so breit waren. In Großtricheim, und an kamprechterberge habe ich auch granatenrothen Elimmer derinnen gesunden, der großblättrig, und disweilen in brepeckige Ppramiden zusammen geschossen ist. Bu dem sinden sich in unsern Granten östers ein: rothe krystallistete Granaten, kohlschwarzer saulenformiger Schorl, seltner grune halbburchschtige saulenformige Basalte, am seltensten schwarze oder grunlichte Hornblende, speckseinartiger Glimmer, oder so etwas vom Asbest. Berwittert der weiße oder rothe Feldspat, so zerfällt er in ein weißes skaub vom Asbest. Die übrigen Felssseinarten unsers Granitzes dürgs sind: Saxum fornacum Linnzi, von allerhand Art, als Garpergense L. Marestrandense L. welches wie sauteres Silber aussieht, Aethereum E. Grandwum L. Alpinum L. Tritorium. L. seu Molare Wallerii, gemeiniglich grau, bläulicht', grünlicht, seltner roth: dalb sandartig, bald schiefricht. Trapezum von mehrern Farben: Cotiarium L. Talcum Ollaris. L. Serpentinus saxosus. Wallerii.

Ben Berminberung ober Burucktretung bes Meerwaffers von Morben gegen Suben, und weil boch noch Rluth und Chbe fortgebauert haben merben, benfe ich bann, muß bas adriatische Meer eine Menge seiner Schaalthiere, entweber in ben tiefen Sohlwegen und Graben zurückgelaffen, ober gewiß babin zusammengeschlemmt haben, wo nun ber Blegberg, bas ift, ber blegbergiche Ergeberg ftebt; und gwar eben fo, wie 1.) die Rordfee ein Gleiches, ju Maagtricht am Petersberge und in ben unterirbifchen Steinbruchen nachft bem frenherrlich be Eleerschem Schloffe zc. mag gethan haben, ba Mordholland entbloffet worden, und fich aus bem Meere empor geschwungen hat. Es bricht baselbst febr haufig ein: ein weißlichtgelber, fein sand. artiger, zwischen ben Singern zerreiblicher Ralfftein, (Marmor sociele Linnæi) ber fich im Scheibewaffer, und zwar mit Aufwerfung eines Staubrauchens, gang auffofet, ohne alle Gpur bengemischten Flugfandes. Eronftebt, wie Bergman in feiner Erbebeschreibung melbet, hat ihn fur einen Sanbstein (Cotem) angegeben, bas er boch nicht ift. Er gerfallt für fich gang in frener luft, badt aber febr gut gufammen unter ber Erbe; wegwegen ihn auch die Maggtrichter in lauter große Quatterftude fchneiden, und baufig allenthalben in blefer Absicht jum Bau im Grunde verfahren, und ift hierinnen gerade bas Wiberspiel bes gleicherdings fein sandartigen, mit feis nem Quargfande gemifchten, weißen, in freger tuft mehr und mehr fich verhartenben Ralfsteines (Marmor itidem fectile, L.) aus welchem alle Saufer ju Paris in Frant. reich aufgebauer worden find. Ueber bie vielen , fo verschiedentlich gefarbten , schwargen, getblichten afchgrauen, oft nach Rorallenart aftigen, und allezeit mit einer verharteten Rinde von Rreide überzogenen Riefelsteine, (Silex cretaceus, et marmoreus L.) welch erstaunlich große Menge bereits verkaltter, schneeweißer Schaalthiere habe ich in biefem Kalksteine in mahrender Zeit meines Aufenthalts in Maagtricht, angetrof. - fen! Wie anders? und wann fonft? als ben Ubrretung bes Meeres, find bie verschlebnen Cardia, Veneres, Tellinæ, Turbines turriti, Serpulæ, ber Echinus Spatagus, und mas noch munderlicher ift, der in diefem Meere heutiges Tages nicht zu erfebende Mytilus margaritifer, und die Serippe, sammt ben Kinnladen ber Lacerta Crocodilus (bavon bie farten fegelformigen Bahne mit einem braunrothen glangenben Schmels überzogen find) babin gefommen?

Sten so, sage ich, sind ble heutigen Eingewelbe bes blenbergschen Ergeber, ges mit Muscheln, Schnecken, und mehr andern Conchplien gefüllet worden, wie 2.) ben dem zurückreren eben desselben adriatischen Meeres, ein ganzer Schaß schaubliger Seethiere in der Begend von Althosen, zu Gutaring, und auf benden dem Sonnen, und Schelmenberge, vor dem hohern hüttenbergschen Gebürge, theils auf den fruchtreichen Neckern im Mergeltchon, theils auf den niederern jüngern Hügeln im weißen Kalkspate, und gelblichten gleichformigderben Kalksteine, (so lange er noch weiche

weiche Ralferbe war,) zuruckgeblieben; wo bann im leztern lauter kleine walchische Beliciten, in der That aber nur versteinerte Milleporiten, Madreporiten, Porpiten, im Erstern hingegen eben dieselben, los, und einzeln; dann größere oder kleinere Bucciniten, Turbiniten, Herz, und Benusmuscheln, Pecciniten, sammt wahren Beliciten, das ist, versteinerten Schnirkelschnecken ic. gefunden werden.

Sischerinsel ohnweit Triest, das adriatische Meer in währender Zeit der Fluth Muscheln, sammt Meersand, Kalkgrus und ketten, hin an das Sestade scheudert, die daseihst unordentlich vermischt, ben der Sibe zurückleiben, sodann theils durch den mit aust trocknenden Meersetten, theils durch die bindende Krast der kuft selbst, zu einer wahren Muschelbretsche zusammen wachsen, und ungeheuer große, die, schwere, sests zusammengekittete Platten bilden, in welchen noch zur Stunde sehr deutlich die Arca grossa L. das Cardium rusticum L. der Nautilus Beccarii. L. Turdo striatulus. L. Mytilus edulis. L. Dentalia, Veneres, Tellinæ, Donaces &c. und zwar mit ihren spstematischen Kennzeichen, zu sehen sind.

Die theils in den ehemaligen Abgründen des Meeres, theils durch besselben untere Strome, oder auch obere Fluth und Ebbe, hie und da angespühlten, und durch andere in Folge der Zeit sich eräugte Ueberschwemmungen, hie und da, je nachdem die Nichtung der anschwellenden, oder ablausenden Wasser war, zusammengeschlemms ten Schaalthiere sind nachmals währender Zeit späterer Jahrhunderte, in verschiedenen Segenden, durch verschiedene sich zugetragene Erderschützerungen, Einstürzungen, Berrückungen zo. bald mit Thon, Kalt, Mergel, oder Sandlagen verschützet, begraben, bedeckt worden; bald mit andern, durch neue Ueberschwemmungen herbengeschirten und ausgeseizen Schichten Kalt, oder Thonerde überzogen worden, und so ferner fort, die das jüngere Kalkgebürge so, wie wir es dermalen sehen, ganz gebildet worden; mit tausendfachen, ja allen nur möglichen Ungleichheiten, die wir in seinem Eingeweide allenthalben wahrnehmen, und die lange nicht in dem uralten, oder ursprünglichen Granitgebürge, das viel gleichsormiger ist, vorzukommen psiegen.

Bum Behuf ber Einbildungstraft meiner leser, lege ich hier benselben vor Augen einen bloß idealischen Entwurf des Streichens der Gange im innern und auf sern Bleyderg, den ich der Gute des geschickten kaiserlich königlichen Markscheiders herrn Abam von Durmer, gegen mich, zu danken habe; der auf allerhöchstem Befehl den ganzen Bleyderg in und auswendig aufgenommen hat. Wir sehen denn aus demselben, daß das ganze bleydergsche Erztgeburg von Morgen in Abend seinen Zug, oder so genanntes Streichen, auf zwo bis dren Meilen in die lange hin, habe. Es

if baffelbe fo, wie bie, bemfelben febr nabe, gegen Mittag bu, gegen über liegen. be, und wenigstens zwenmal bobere Billacheralpe (fonft auch ber beilige Stein genannt) ein bloffes Ralt . und folglich jungeres Geburge , beffen Sauptgeburge . Beftein gleichformigberb von unfuhlbaren Theilchen, und zwar im innern Blenberg gegen Abend bin, weiß; im außern hingegen ums Rennen etwas grauer, bas ift, weiß. grau ift. Benbe, ich fage, ben beiligen Stein vom blenbergichen Erzgeburge, icheis bet ein fehr tiefer Graben, von einander, in welchem bie beruhmte Beraftadt Blen. berg liegt, und burch ben ein zwar fleiner, aber bem bafigen Bergwerfe fehr nublicher, ig hochftnothiger Bach ftromet; ber auf ber norblichen Geite befagter Ulpe (amelfels. ohne follefit ble Billacheralpe in ihrem Schoofe ein febr geraumiges Hydrophylacium ein) etwas unter berfelben mittlern Sobe entspringt, und fich über ber Wurgel berfel. ben theilet, fo, bag ber eine Urm gegen Morgen, burch ben außern Blegberg, gegen Billach bin; ber andere im Gegentheil gegen Abend, durch ben innern Blenberg fließt; bem Scheine nach, als liefe er mit eilenden Schritten, fein Bewaffer nur bald bem Beilthale juguführen, wenn er ichon in ber That felbft, nachdem er einige gegen Abend bin angebrachte Rublen und Werker getrieben bat, fich durch eine Krummung wie ber gegen Morgen ju menbet, um fich abermal mit bem hauptarm ju vereinigen, und gemeinschaftlich mit bemfelben gegen Aufgang ju ftromen.

Besonders merkwardig ist es, daß man in dem Bette dieses Bachs, so wie im ganzen Graben, und überhaupt in den meisten Graben, die das jüngere Raktgebürg (im Silbergraben unter dem heiligen kuschariberg ben Tarwis; im Rakt wasserhal im Rabl u.) durchfreuzen, alterhand größere, oder kleinere Geschiebe und Trümmer erblickt, vom grünen, bläulichten, oder auch schwarzen Trapp (Corneus Trapezum Wallerii) vom Saxo Trapezio Wallerii, das ist tinnitante Linnæi; vom Saxo Ophite nicht Cronstedti, sondern Wallerii; vom rothen, mit weis, sem Feldspat eingesprengten Porphyr; vom bichten Schörl (Basaltes solidus viridis Wallerii) dann vom Alpengestein (Saxum alpinum L.); Mandelstein (Saxum glandulosum W.); rothen, bald feinern, bald gröbern Sandstein, (Cos fundamentalis L.) Gestellstein (Saxum fornacum Wall.Garpergense Lin.); schimmernden Sandstein (Sax. Novaculare rubrum L.); ic.! Bin ich recht — oder bin ich nicht recht daran? entoweder weil diese Geschiebe vom höhern ursprünglichen Gebürge durch starke Wassers gusse, und Ueberschwemmungen je hieher gesahren worden sind? oder well vielleicht der Kuß des aufgesezten Kaltgebürgs aus denselben bestehen mag?

Einzeln, von allen Seiten ganz fren, steht die hohe Villacheralpe da, beren tänge von Villach bis Wasserlemburg, sich auf zwo Meilen wenigstens, ausstreckt; und ist im Jahre 1348. den 25. Janners, Abends, an ihrer steilsten, oder prallige sten

sten Selte zwischen Untergang und Mittag, das ist, zwlichen Wasserlemburg diesselts, und Urnoldstein jenseics des Geissusses, durch eine gewaltige Erderschütterung von oben herab geborsten, und zum Theile eingestürzt; wodurch dann, wie sehr leicht zu erachten ist, einige einzeln zerstreute Hütten elender Hirten, die da noch heute Schaafe weiden; aber lange nicht, wie der eitle Wahn des bloden Pobels vorgiebt, siedenzehn Dorfer, noch viel weniger etlich und zwanzig Städte, wie Johann Thurnmaner (m) aus Conraden von Weidenberg, meldet, vergraden worden; well doch die ganze Strecke, über der sich das Erdbeben zwischen der Alpe, wo sie sich gesspaltet hatte, und dem sehr reisenden Seilstromme, ausdehnt, keine ganze Meile austrägt; wo sodann kein hinlanglicher Naum für so viele Dorfschaften, oder Städte senn konnte.

Das blenbergsche Erzgeburg hingegen, das mit besagter Alpe von Morgen in Abend fast in gleichlaufender kinie sich fortschleppt, schließt sich zulezt durch eine gegen Mittag hin genommene Krummung, an das gellchalsche Kaltgeburg an; das ohnsehlbar auf alterem Gesteine ruhen mag, weil doch in der ganzen mittlern Gegend zwischen Blenderg, Wasserlemburg, kuciakirche, Kerschdorf, (n) St. Stephan, Windische Hohe, Kreuzen, Paternton; und von da im Drawethale, gegen sind, und Schiffliz zu, allenthalben unter dem Kaltgeburge Saxum Garpergense. L. Saxum eotiarium Wall, Saxum tritorium cinereum. L. Cos saxosa ruhra Wall, dann Saxum Trapezum. L. hervorragen, und zu sehen sind. Ja im Stockambon nächst Pastenson,

- (m) Johann Thurnmaper, sonst auch Aventinus von Ahentsperg genannt, melbet in seiner baprischen Chronick. 8. Buch. S. CCCCCI hievon so viel: Im nechsten jar nach Keyser Ludwigs tob, als man zalt ein tausent dren hundert acht und vierzig jar, an sanct Bauls bekerung, kam ein groffer Erdbidem am abend: waret vierzig tag an ein ander; thet allenthalben grossen schaben; sechs und zwenzig Statt und Schlösser seind mit Visbe und Leuten verfallen; das Gebeuw, die Kirchen, die Mauwrn umb die Statt sepn eyngangen. In Kernten thet sich das Erdtreich auss; senn zween Berg zusammen gesfallen; haben die Statt, Martz, Schlösser, Odrsser, Wih, und Leut, nemlich Villach die Statt verfellt. Es sepn etliche reiche Kaussteut von Regenspurg zu Villach verfallen. Man hat die Beurin under den Kühen sizen, und melsend, mit samt den Kühen erstarret, gleichsam zu einem Salzstein verwandelt, gefunden. Solchs schreibt Conrad von Weichsam zu einem Salzstein verwandelt, gefunden. Solchs schreibt Conrad von Weichsam zu einem Salzstein verwandelt, gefunden. Solchs schreibt Conrad von Weichsam zu einem Salzstein verwandelt, gefunden. Solchs schreibt Conrad von Weichsam zu einem Salzstein verwandelt, gefunden. Solchs schreibt Conrad von Weichsam zu einem Salzstein verwandelt, gefunden. Solchs schreibt Conrad von Weichsam zu einem Salzstein verwandelt, gefunden.
- (n) Gleich außer diesem Dorfe geht ein tiefer Graben gegen Wasserlemburg hinunter; in bemselben bricht im aschgrauen, nicht ausbrausenden Thone die bekannte blaue Eisenerbe ein, ober das sogenannte natürliche Berlinerblau. So lange dasselbe noch in seiner nassen Muttererbe, ober auch sammt berselben im Wasser ausbehalten bleibt, ist es schmuzig weiß, und kothartig; wird nun der Ihon, und samt demselben die Eisenerbe in freze er Luft trocken, welches in einer halben Stunde geschiebt, so andert sich die weiße Farberselben, in das schonste Dimmel. oder Berlinerblau, das staudartig ist, und abs sarbt, aber nie wieder im Wasser weiß wird; auch nicht einmal im Scheibewasser, mit dem es überdem nicht ausbraufet.



ternion, bricht sogar berber und fenstallisiter Zinnober in Saxo molari albo Wallerii ein; so wie zu Schiffliz fleinforniges Gold in Saxo metallisero cinereo Linnæi (composito ex quarzo impalpabili cinereo et Steatite, sive mica talcosa pariter cinerea Linnæi) und in ber Reberzech nächst Weispriach berber glänzender Wispickel (Arsenicum albidum Linnæi) in Saxo molari cinereo Wallerii.

Es ist schwer, das in den Schriften der Belehrten eben so, als in der Matur selbst, verworrne Steinreich, in einer mineralogischen Schrift berühren, und nicht selbst in eine Art von Berwirrung zu gerathen. Allemal sollte man nur von einem und ebendemselben Hauptgegenstande handeln; und nie kann man die, mit ihm verbundenen, oder ben und mit ihm sich stets einfindenden andern Nebengegenstände ganz unberührt weglassen.

Das bleybergsche Hauptgeburgsgestein ist benn, wie ich bereits oben, theils auch in meiner Abhandlung vom farnthenschen Blenspate, gemeldet habe, ein weiße lichter, ober auch schmuzig weißgrauer, gleichformigberber Ralfstein; ber mit Schele bewaster gefcwind aufbrauset; mit weißen, auch milchblaulichten, balb bunnern, balb ftarfern Ralfspatabern burchjogen ift; und im frifchen Bruche (wenigstens gegen bie Sonne gehalten) megen ber febr fleinen, mit eingemifchten meißen Ralfspatfliefen, wie feiner Bucker glimmert. Er ift febr bicht, schwer, und hart; lagt fich aber boch sehr aut, wie ein anderer Marmor, schleifen, und poliren, so, daß er einen guten Spiegelglang annimmt; ohngeachtet er, weil bie Farbe eben nicht febr prachtig ift, schwerlich unter bie eblen Marmorarten burfte gezehlet werden. fcmarje, baum, ober flechtenformige Denbriten pflegen in bemfelben, in jeber Teufe, und nach allen geraben ober schiefen, loch, ober waagrechten Richtungen einaubrechen; bisweilen auch, wo er jumal fluftig ift, erblickt man an ihm rothlichtgeli be, ober gelbbraune wellenformig concentrische, und banderformige Zeichnungen, eis ner mit ben unterirbifchen Baffern barüber meggeflognen, ober vielmehr getraufelten eisenschußigen Mergelgubr.

Richt jedermann möchte es vielleicht befannt senn, daß eben dieses bleydergsche Hauptgeburgsgestein, von oben herab die auf die Halfte des Geburgs, so viel man seit, her hat beobachten können, durch den ganzen Geburgszug aus lauter eingeschlosinen Muscheln bestehe, (und in dieser Rucksicht ist dasselbe eine wahre Lumachella;) die, wo der Kalkstein zum Theile zu verwittern anfängt, recht deutlich auszunehmen sind; sonst aber nicht anders wahrgenommen werden, als durch den Ubris des verschiednen Durchschnitts, wenn der Stein entweder nach der känge, oder nach seiner Breite, oder Hohe, sent, oder waagrecht geschnitten, und geschlissen wird. Schon in mels

ner berührten Abhandlung vom Blenfpate, habe ich bes großen, einer Marrenkappe abnlichen Bucardice (beffen eigentliches Gefchlecht, fammt ber gigur, und fustemati. fchen Beschreibung, ich bald weitlauftiger geben werbe) Ermahnung gethan; aber bie. fer pflegt nur einzeln bie und ba im gedachtem Raltsteine vorzutommen, und niftet in bemfelben gleich bem Rerne eines unbeweglichen Ublerfteins. Biel ftarfer, und alle. mal mehr zusammengehauft, habe ich barinnen eine Urt linneanischer Bergmuschel (Cardium) gefunden, beren Urbild im linne nicht angezeigt worden ift, und bie im Blenberg felten bie Große einer Safelnuß übertrifft, (bieweilen auch nicht großer ift, benn eine Erbfe,) bingegen im Rabl, unter bem Bafferfall, gleich außer bem Gaftho. fe, doppelt fo groß ift, und in einem fchwarzen gleichformigberben Ralffteine von un. fühlbaren Theilchen fehr haufig vortommt. Einige biefer Bergmuscheln, und amar bie meiften, find noch gang unbeichabigt, in ihrem vollkommnen Stanbe, mit benben, festgeschlofinen Schaalen : ben ben übrigen hingegen fommt nur bie Eine, bald bie obere bald bie untere Schaale, ober auch nur ein Theil berfelben, wenn fie gebrochen ift, vor. Was boch bie lange ber Alles zulezt zerftorenden Reit nicht zu Wege bringt! Ben allen biefen, bermalen ichon versteinten Schaalthieren, ift meb er ber Seewurm, noch fein voriges Behaufe mehr ba! Bende find vermeset, ober ge-Bas ehedessen Muschel, ober Schaale war, ist ist ein wiß vermetamorphosirt. weißer, ober mildblaulichter halbburchfichtiger Ralffpat; vielleicht weil ben vermit. ternber Schagle, in bem gurudgebliebenen leeren Raum berfelben, Baffer burchge. brungen, bas mir ben Theilchen bes Ralfe, ju Ralffpat geworben ift : fratt ber borma, ligen Tethys im Begentheil, fullt nun bie benben Schaalen aus entweber ber Ralf. ftein felbit, ober ber vorbeschriebene Ralfspar; ober es burchfreuger ben ausfullenben Ralfftein, eine faltspatartige Zwerchwand vom Schloffe bie jum entgegengesesten Ran. be ber Muschel mitten burch!

So, und mit so beschaffenen eingehülten Muscheln ist nun das Gestein bes Bleydergs, von seinem Gipfel an, bis zur Halfte seiner Hohe herab, beschaffen. Ich will indessen doch nicht schlechterdings behaupten, daß in demselben nicht auch noch weiter herab Muscheln angetrossen werden könnten, oder sollten. Sewiß ist es, daß, als man vor etlichen Jahren im so genannten Gereit, das ist, innerem Bleyderg, das kaiserliche Scheidehaus zu dauen ansieng, daß man, sage ich, etlich und funfzig lachter vom Untoni de Padua Stolln gegen Ubend, gleich neben dem damals ausgessteckten, ist aber bereits erbauten Scheidhaus, an dem Fuße des Gebürgs einen Steinbruch angelegt, wo abermat im Kalksein häusige versteinte Meermuscheln, mit ungleich mehrern, theils kugelrunden, theils länglich ensörmigen Kernen, eingebroschen sind; nur mit dem Unterschiede, daß, indem das Gebürgsstein von oben herab weiß ist, und die in demselben eingeschlosnen Muscheln aus einem ins Milchbläulichte

fallenden Ralfspate bestehen, der in diesem Steinbruche eingebrochne gleichformigderbe Ralfstein (wegen bengemischtem Brennbaren?) dunkel aschgrau, oder auch schwärzelicht; und die darinnen sich befindenden sehr kleinen, benderseits der lange nach, gesstrichten, oder vielmehr geribbten, nicht herze sondern Bastardmuscheln oder Anomie, sammt den gemeldten runden Rernen, kohlschwarz sind.

Da biefer legtere afch ober ichmarigraue Ralfflein bes untern Geburgs febr bicht und feste ist, und bie Schaalen ber Muscheln zugleich mit bem innern Kern berfelben, von einer und eben derfelben falkartigen Matur und Farbe, endlich auch Rern und Schaale jufammen gewachsen find: fo war es ben benfelben viel schwerer, Die Gat. tung, und bas Gefchlecht bes Schaalthieres ju bestimmen, als ben jenen bes obern laft man benfelben anschleifen, (er nimmt eine gute Politur an, ) fo fieht man von ben Baftardmufcheln nichts, weil fie erhaben find, als einige nicht mehr jufame menhangende Streiche; fact ber vielen Rugel , ober enrunden Rerne hingegen , lauter tohlichwarze girfelrunde, ober elliptische Scheiben, in berer Mittelpuntte entweber ein fehr kleines Quabrat, ober ein fehr schmales Varallelogramen von weißem Ralk. spate ju seben ift. (Ber migfennet noch an blefem, jum Theile mit kleinen Unomiten gefüllten Ralfsteine bas mahre Marmor Hammites Linnæi?) Will man übrigens bie Fleinen Bastardinuscheln beutlich und kennbar genug sehen, so hat man nur einen bergleichen Stein, wo er bereits zu verwittern anfangt, ober gewiß im frifden Bruche anzusehen, wenn man andere glucklich gnug war, ihn fo zu zerschlagen, bag ihrer eis nige auf ber Bruchfeite jum Borscheine kommen. Sie find fogleich, theils an ihren juruckgelaffenen hohlen Eindrucken, theils an ben auswarts erhabenen Abbrucken, bavon bie Einen fo mohl, als die andern, allemal ber lange nach, geribbet find, zu erf: nnen.

Abermal am Fuse eben besselben blenbergschen Erztberges, aber gegen Morgen hin, und zwar ohnweit des kaiserlichen Pulverthurms, trifft man Geschiebe, und Bruchstude von allerhand Größe, eben besselben asch, oder schwarzgrauen Kalksteinnes an, (bergleichen ich selbst ein recht schönes besize,) und in benselben, sammt den gleich beschriebenen kleinen, tiefgestrichten Bastardmuscheln, und sprudelsteinartigen festen Kernen, eine Menge anderer, nicht viel größerer, aber gleicherdings versteinerter Schaalthiere, die von außen an der Oberstäche, wo die Berwitterung starfer zus genommen hat, deutlich zu erkennen sind. Woraus denn zulezt, wenn schon nicht mat thematisch, doch nicht ganz ohne allen Grund physischer Wahrscheinlichkeit, zu schließen ist, daß ben künftig genauer anzustellender Untersuchung, man die untere Gebürgs mitte gleicherdings mit allerhand Meermuscheln, und versteinten Schaalthieren gefüllt, antressen dürste.



Go viel vom Sauptgeburgegefteln bes blepbergichen Erzigeburgs. Bir mole Ien nun fo ein wenig in beffelben Schoof und Eingeweibe, wenigstens fo biel es unfer Borhaben erforbert, einzubringen trachten. Es befinden fich bann in bemfelben mehrere hinter ein ander liegende Mergelschiefergange, (Marga tophacea nigrocærulescens Wallerii) bie parallel, bas ift, in gleichsaufender Richtung mit bem gans zen Beburgsaug, von Morgen in Ubend fortstreichen. Mit ber St. Oswaldsgrube. Die bereits auf 126. lachter in bas Geburg angetrieben ift, hat man bren beraleichen Bange verhart eten ichiefrigen Mergels burchfreuzet. Den erften in ber 26. lachter; und ber marb nur funfthalb lachter machtig. Den zweeten in ber zwen und vierzige ften lachter, von etwa eilfthalb lachter - und enblich ben britten nach bunbert und gwo lachtern, beffen Machtigfeit zwolf gange lachter betragt; baber er auch in Blepe berg, megen feiner größten Dachtigfeit, ber Sauptichiefer (wohl verftanben allezeit: verharteter schieferartig einbrechender, und grobblattriger Mergel) genannt wird. Das mabre Streichen von allen Drenen ift bem Mittel nach, Stunde 19. 7 5. Grab in Abend. Das Fallen hingegen der zween Erftern (allezeit bem Mittel nach) Gr. 43. † 40. — ben dem Dritten aber Gr. 55. † in Mittag. Mur erft in ber 116. lachter, folglich ichon in ber Dachtigfeit bes fo genannten Sauptichiefers, auf bem Rreugeffange, nabe benm liegenden, ift Eronftebis aus Raleftein, bann Dufchels und Schneckenschaalen burch Thon jufammen geleimte, und zwar hieroris pfauene schweifige Breccia, bas ift ber fo beruhmte, und nicht am richtigsten fo genannte opge liftrende Mufchelmarmor, erichrottet, und mit eben biefem Stolln verfreuget worben. Er bat jum Dach und Bette, bas ift jum Sangenben, und liegenben, ben blaulicht. schwarzen, ober auch blau aschgrauen verharteten Mergelfchiefer; ftreichet hier mit eben bemfelben Sauptfchiefer in einer und eben berfelben Stunde in Abend; und balt auch mit ihm ein gleiches Fallen von 55. Gr. in Mirrag. In bem Morgenschlag, ber von biefem Rreuzgestange aus, in die Machtigkeit bes hauptschiefers ift betrieben worben, ift weder in der Sohle, noch in der gurft von dem Ruschelmarmor etwas mahrgunehmen; es bat folglich berfelbe fein Streichen blog in Abend über fich; und ift ba (wo er am machtigften war) eine Querhand breit, meiftens aber nur einen bis bren Ringer bick eingebrochen. Bom gleicherwähnten St. Dewalbestollner Rreugge. ftange 178, lachter in Morgen ift zwischen bem gewertschaftlichen Drenfaltigfeits. und bem faiferlichen verantheilten St. Christophs Stollen, mit bem, mit benben Stol. len verdurchichlagenen Schlag in Abend, gebachter hauptmergelschiefer in einer fchie. fen linie burchfreuget worben; in welchem bie balb gu beschreibenben verschiebnen Dus scheln und Schaalthiere in eben bem blau aschgrauen Mergelschiefer angetroffen wor. ben find, aber jebergeit ohne allen Glang, und ohne bie fo prachtigen und lebhaften Reuerfarben. Der Mergelichiefer felbit, fo feste er auch fonft in ber Grube aufammen balt, gerfallt boch gulegt in freger luft, und bie Rufcheln konnen bann leicht von beme felben

felben abgeloset werben. Wie machtig fie aber in bemselben einbrechen? tagt fich mit teiner Bewisheit bestimmen; weil sie mitten in bemselben steden, und ihn gleichsam qu ihrer Verbindung haben; folglich auch weder ein besonders Streichen berselben, noch Fallen, in bemselben abgenommen werden kann.

Im dußern Bleyberg, ohngefdhr 2500. Lachter vom St. Christophs Stollen in Morgen, auf bem gewerkschaftlichen St. Franciscus Stollen, ist ben bessen Vermesstung eben bieselbe Urt Mergelschiefers in ber 26. Lachter erreichet worden. Es ist ders selbe gleicherdings verhärtet, sieben ganze lachter machtig, und scheint der erste, das ist, eben derselbe zu senn, der schon im St. Oswalds Stolln, und zwar eben in der 26. Lachter, am ersten ist erreicht worden; er enthält jedoch hier eine ungleich größere Menge von Schaalthieren, die nicht so wohl von einer und eben derselben, sondern von mehrerlen Urt und Sattungen sind; doch wieder stets ohne Feuerfarben, und Glanz. Gleiche Umstände psiegen gleiche Folgen und Folgerungen zu haben. Unch hierorts ist die lage der eingeschlosinen Muscheln nicht so ganz ordentlich beschaffen; deshalben kann auch, aus eben der Ursache, weder ihr Streichen, noch Fallen im bessagten Mergelschiefer abgenommen, und noch viel weniger ihre eigentliche Mächtigkeit in demselben ganz genau bestimmt werden.

Die Erztgange anbelangenb, fo ftreichen fie in biefem Beburge parallel, bas ift, gleichlaufend mit ben Mergelschiefergangen, ober auch mit ben Wenbungen bes Be burgs felbst; und find an und für sich völlig taub. In dem innern Blepberge fand ich burchgebends ben ben verschiedenen Stollen, Die vermeffen und aufgenommen morben find, (als insonderheit ben St. Chriftoph, St. Unton von Padua, beiligfte Drepfaltigfeit, Maria Empfangnig, vierzehn Rothhelfer, St. Dewald, und andern mehr, ) baf ber erfte Sang, auf welchem bie meiften Blenergte einbrechen, und bereits eingebrochen find, gleich hinter bem Sauptmergelschiefer, bart baran liegt; fo bag auch ofters ber Mergelichiefergang auf bem Erztgange rubet, und ba, wo ber Bang ebel wird, die Ergre noch außer ber Machtigkeit bes Bangs, schon im Mergel. Schlefer angetroffen werben. Un manchen Dertern aber findet man benfelben erft et Das Ganggestein ist eben auch nichts anders, als ein liche lachter bavon entfernt. bichter, und meiftentheils gleichformigberber Ralfftein; welcher fich blog barinn vom Geburgsgesteine unterfcheibet, bag bas Sanggestein etwas grauer, als bas Beburgs. gestein ift, wohingegen bleg Uncerscheidszeichen im außern Blenberg gerade umgefehrt befunden wird; ba namlich bas Ganggestein weißer, bas Geburgegestein aber erwas grauer ift. Da übrigens, bem gemeinem Sprichwort nach, nicht leicht eine Regel obne Ausnahme ift : fo befindet fich auch fowohl der innere, als der außere Blenberg in Diefem Kalle ; und an manchen Dertern lagt fich benn bas Eine von bem Undern ber Farbe nach

35



nach, kaum, ober gar nicht unterscheiben; ober soll man etwa vielmehr sagen: Bens mischung frember schwängernber Theile (bavon die wahre Ursache in allen Umständen für gewiß anzugeben, sehr schwer ist,) verursache den Uebergang des Sinen in den Uns dern? wenigstens, wo nicht der Wesenheit selbst, doch der zufälligen Farbe nach?

Menn bas Ganggestein im innern Blepberge, ben Berfolgung ber Gange, ober ben Betreibung ber Soffnungsschlage, graue Flede befommt, ober auch fich so welt andert, bag es fast gang grau wird; so hat man allezeit gute hoffnung, auf Ergte balb au gelangen; inbem bas Banggestein ba, mo bie Erzte einbrechen, burchaus grau ift, ober auch, bie und bamenigstens, graue Riede gu habenpflegt, bie man, wenn jumal ber Stein nag ift, in ber Grube bfrere fur Blevergt felbst ansiehet. Die Machtiafeit biefer Gange ift im innern Blenberg nichts weniger als jeberzeit gleich ; boch fann man biefelben, bem Mittel nach, fur feche bis acht lachter machtig annehmen. Streichen berfelben ift jenem bes hauptmergelschiefers gleich; bas Rallen aber 37. Brab im Mittag, und anbert fich mit ben auffleigenben Geburgemendungen, ober mit bem Rallen bes Geburgs felbft. Bu bem bat bie vielgabrige Erfahrung über. jeugend gelehrt, bag bie Erste in ben blenberger Bangen nie blog bem Streichen nach fortfegen, noch bag biefelben bie Grangen ihrer eigentlich bagu bestimmten Erzeugunge. ftatte, namlich vom Sangenben bis jum liegenben, wie ben anbern Sauptgangen, und Rluften, benbehalten; fonbern es werben biefelben auch noch überbem, außer bem Sangenben, und liegenben, wo bie Gange ebel find, in bem baran fich unmittelbar anschließenden Beburgegesteine benderseits angetroffen. Sowohl im außern als im innern Blenberg geschieht die Beredlung ber Erztgange burch bie, biefelben überfegen. ben Rreugblatter, ober Rlufte. Gie ftreichen zwischen Stunde II. und 12. in Mit. ternacht; und fallen im innern Blegberg 32. bis 39. Grad in Morgen; im außern bingegen 15. bis 20. Grad in Abend. Wo baber diese Rreugflufte Die Gange burch. fexen, bilben fie bie fogenannten Ergtflachen; welche von ber Unbobe bes Beburgs in einer Schiefen Richtung auf ben Gangen bis in bie Teufe berabfallen. In bem innern Blenberge jum Benfviel, mo fomobl bie Bange, als bie überfezenben Rreugblatter flach fallen, fallt bie Scharrungelinie, (welche bie Rreugblatter mit ben Bangen vermoge ibres Streichens und Fallens machen) unter einem Berfidchungswinkel von 25. Brab in ble Stunde o. in Morgen. Diese linie, bie burch bende Rlachen ben ihrer Durch. Freuzung bestimmt wird, ist also bas eigentliche Streichen ber Erate. fern Blenberg bingegen, wo die Gange feiger fallen, und auch febr fchmal find, fale Ien die Ergte auf ben verflachenben Rreugblattern, nach bem Streichen ber Bange. in Abend unter fich in Die Teufe.

Zu mehrerer Deutlichkeit alles bessen, und um uns überhaupt einen zwar fur, boch ächten Begrif, nicht von den besondern einzelnen Gruben (denn wer würden, doch achten Begrif, nicht von den besondern einzelnen Gruben (denn wer würden be sie alle von 3 bis 6 hundert an der Zahl beschreiben?) sondern von dem blepberg, sichen Erztgebürge, seinem Streichen, Fallen, Gebürgs und Sanggestein zc. zu machen, habe ich hievon in der oben angeführten Idealcharte die von Durmerische Zeichnung bengeleget; wie nämlich die Gänge, und übersezenden Klüste, dann die Erztssächen selbst, streichen und fallen; und wie sie auf dem ersten Gang in einer Entsserung von 30. bis 40. lachtern hinter einander folgen. Die Mächtigkeit der Erztsssächen ist ungleich; im innern Bleyberge sind sie eine dis zwo, auch dritthalb lachter hoch und breit; im äußern im Segentheil nur eine halbe die eine ganze lachter breit, und oben unter dem flachfallenden Kreuzblatt, zwo die seche lachter hoch und tief vers hauet.

Und hiemit wiffen wir benn julegt, bas bermalige Stiefvaterland, und in bemfelben ben vermeinten eigenen Beburtsort, ja, wenn ich fo reben barf, auch bas Bette ober bie Wiege felbst unsers pfauenschweifigen Belmintholiths. Doch mehr; wir wiffen, bag er in feinem Urgeburge; nein, nur in einem viel jungern; ich will fagen, En einem Beburge, bas, wenn es auch boch genug ift, boch blog als eine Tochter fpaterer Beit angufeben ift, ift ju Saufe fen, nachbem feine leibliche Mutter, bas abriatifche Meer, gludlicherweise biese Begenden verlaffen, entbiogt, fich von benfelben weiter meggezogen; und ibn, als ben ungludlichen Baifen, außer feinem Clemente, feinem Schicksale, und ber Gnabe ober Ungnade bes in spatern Jahrhunderten fich hierorts aufthurmenben Beburges überlaffen; welches benn auch benfelben nicht fo, wie fele nesgleichen viele, geschonet; sondern recht unbarmbergig behandelt, gerbrochen, gere trummert, in jammerlichen Stand gefezet, und größtentheils halb vernichtet bat! Enblich miffen wir, (fo wenigstens überhaupt,) wie bieg jungere Raffgeburge, wie bas in bemfelben ftreichenbe Beburgs , ober Banggeftein zc. befchaffen fen. bann nichts mehr übrich, als daß wir noch grundlich, und mit aller möglichen Zuverlaße fafeit wiffen: was er endlich fen? aus welchen verschiebnen Theilen er aufammengefeat, pher vielmehr jufammengeleimt? und welche Schaalthiere insonberheit bie fenn, bie in feine Zusammenfügung mit einlaufen? ob fie alle von einerlen, ober von mehrere Jep Battung und Urt fenen? Alle, ober nur Ginige, und welche hauptfachlich, mit ben fo prachtigen Farben, und bobem Feueralang prangen?

Ohngeachtet es nun außerst schwer war, vom gemelbeten Muschelmarmor so etwas zu erlangen, weil er zumal gleich von allem Unfange, als er nur bekannt wurde, schon von allen Seiten her verschrieben, bestellt, und mit erstaunsichen Unkosten aufgekauft worden ist; zwar nicht in der Absicht, damit man ihn untersuchte, und endlich wüßte, was doch in der That selbst daran ware; sondern um ihn zu zerschnei.



ben, zu schleifen, zu politen, zu verarbeiten, kurz, zum Gegenstande der Sicelkeit zu mißhandeln; so gab ich mir doch alle mögliche Rühe, um nur einige, wenn schon nicht die schönsten, und die vorzüglich mit vielen glanzenden Blattern versehen waren; als vielmehr, die man wahre lehrreiche Stücke nennen konnte, davon zu bes kommen, aus denen man denn klar zu erweisen im Stande ware, was davon zu halten sep? Meine schälbarsten Freunde, ein Marrher (a), ein Ployern, Hanns stadt, Durmer, zum Theile auch Marr, haben mir auch zu diesem Ende ihre vorzüglichsten Dienste geleistet, indem sie mir gütigst Stücke zu Theil werden ließen, die, weil sie keine Blatter zu enthalten schienen, (auch in der That keine sonderbaren enthielten,) von andern verworfen wurden, nach welchen aber ich hauptsächlich getrachtet habe, weil ich sehr wohl einsahe, daß sie das ganze Geheimnis aufzuschließen alleine vermögend waren. Unerkenntlich, und nicht mehr würdig ihrer Freundsthaft wäre ich, wenn ich Anstand nähme, ihnen meine öffentliche Danksagung dafür abzustatten.

Der ganze opalisirende Muschelmarmor, ober Lumachella, ist denn nichts, als, wie ich gleich Unfangs gesagt habe, ein von ohngefähr zusammengekittetes Ge, menge, oder Breccia aus schwarzem Kalkstein, allerlen meistens schon zertrummerten Meermuscheln und Schnecken, dann bläulichtschwarzem Thone; durch welches bisweillen schmale einzelne Udern oder Schichten weißes Kalkspaces durchsezen; und in welchem öfters iheils anstügiger, theils kleinkörniger Schwefelkies einbricht. Zuerst werde ich melden, was ich von der besagten Breccia selbst, weiß; dann von einem Theile ihrer Zusammensezung insonderheit reden.

Diese Muschelbretsche, wiewohl aus Mehrern zusammengeleimt, ist bennoch sehr feste zusammengebacken; so, daß sie sich schleisen läßt, und geschlissen einen guten Glanz annimmt. Sie bricht, wie bereits erinnert worden, im Mergelschieser ein; steht aber in demselben nicht, wie man zu sagen pflegt, auf ihrem Ropfe, sondern liegt vielmehr, obschon nicht ganz waagerecht, darinnen; und behauptet folglich eine schwebende Stellung. Falich ist das Vorgeben, sie sen so hart, daß sie am Stahle Feuer schlage. Die das behaupten, hatten darauf nicht Ucht, daß sie von ohngefahr auf ein mit feinem oder auch unkenntlich eingesprengtem Eisenkies gefülltes Pläzchen geschlagen hatten. Das so schone Schattenerzt des rablerischen Blenglanzes würde mich hierinnen so, wie der karnthensche (vielleicht auch der von andern ländern?) kleinsliesige Eisenspat, getäusche haben, wenn mir nicht das Vergrößerungsglas den

<sup>(0)</sup> Meine Ahnbung, und warmster Wunsch ist zu meinem vielen Vergnügen in Erfüllung gegangen. Man hat die großen Verdienste Seiner Gnaben des herrn von Marrher erfannt, und ihn als wirklichen Subernialrath ben dem kaifert königt. unterösterreichischen Gubernio angestellet.

fonft unfichtlich in benfelben eingewirften Ries entbedt hatte. 3ch will inbeffen baburch eben nicht fagen, bag jum Reuerschlagen mehr, als eine fehr große Barte bes Rorpers, nothig fen; nein; ich weiß schan, baß fo gar ber fonft weiche flebrichte Thon, wenn er anders genugfam im Reuer verhartet wird, am Stable Reuer ichlage; nur behutsamer, wollte ich fagen, soll man fenn, wenn man Ralfsteinen, ober taltartis gen Gifenfteinen fo fren von ber leber Gigenfchaften gimuthet, Die fonft nur glashaf. ren Steinarten gu fommen; weil fie boch felten ober nie bie Barte bes Riefels ober Der Gifenspat (fonft auch weißes Gifenerat, ober Pfling) wird zwar in ber Stegermarkt, und anderorts, Stabistein genannt; aber nicht, weil er am Stable Reuer giebt; noch weniger, well er ichon von Ratur bereiteten quten Stahl enthalt; nein, fondern well ber meifte Stahl im Gifenerzt und Borberberg aus bemfelben, als bem bafelbft gemeinften, und am haufigsten einbrechenben Gifen. ftein verfertiget wird; übrigens aber wird fowohl in ber Stepermarkt, als fonberlich in Rarnthen, (beffen Stahl überhaupt, und vorzüglich der Graf Christalniggsche, bann der Pfellheimische, Baron Cagerische, Graf tobronische, ben Stepermartie fchen felbft an Gute weit übertrifft, ) auch aus ben übrigen erbhaften Gifenfteinen, ich verftebe ben rothen, schwarzen, braunen, gelben Blutftein, mit gleichem Bortheil und Dugen, Stabl in Menge verfertigt. Run von ben Theilen, baraus fie besteht:

1.) Der Ralfstein unserer Muschelbretsche brauset sogleich mit Scheibewaße fer ftart auf, ohngeachtet er übrigens fehr hart, feste, gleichformigberb, von unfühle baren Theilchen, und im Bruche, wie ein jeder andrer Riefelstein, mufchelformig ift. Sein Strich, Dulver, und ber baraus benm totrobre, ober fonft im geuer gebranm te Rall ift weiß. Seiner fchwarzen einformigen garbe ohngeachtet, (bie boch haupt fachlich vom bengemischten Brennbaren herruhren wird, ) verbreitet er bennoch, wenn er gerleben wird, feinen widerlichen Beruch, wie ber Stinfftein; nein, er verhalt fich hierinnen gerade fo, wie ein jeder andrer gemeiner weißer Kalkstein. 3ch wurde feinen Unstand gehabt haben, Das Marmor Schistosum. L. oder Des Wallerius Calcareum æquabilem filiciformem, baraus zu machen, wenn nicht ble feine Politur, und ber Spiegelglang, ben er burch bie Volitur annimmt, ftarfere Grunbe gegeben batten, ihn unter bie ebeln Marmorarten, als eine Spielart bes Marmoris Luculli. zu gablen. Chen biefe feine Reine, und bie Unfuhlbarteit feiner Theilchen, Die ihn gleichformigberb machet, und die Urfache feines fo fconen Spiegelglanges ift, jum Theil aber auch die Bahrnehmung, bag ihn, fo bicht und fest er auch ift, nicht nur allein fleine Blattchen, fonbern auch febr oft gange große Blatter ber opalifren. ben Mufchel, ichichtenweise, und gebrangt, und nach allen Richtungen, burchfreugen; endsich auch die stete Beobachtung, baß, wo in bemselben noch immer bas pfauen schweifige Sebaufe bes Schaalthieres, gang ober nur jum Theile, angetroffen wird, so gar, wenn basselbe vielkammerig ist, es allezeit mit eben bemselben Kalkstein ans und ausgefüllet sen; alle diese Betrachtungen, sage ich, haben mich auf den Sedans ken gebracht, (ob ich recht daran sen, oder nicht? werden Undere entschelden; sumal die, die eine bessere Auslegung des Geheimnisses angeben konnen, wie es möglich sen, sind die Worte eines Walche,, daß eine Steinmasse durch die bekanntermassen enge Nervenröhre des Nautiliten so vollkommen durchkommen könne, daß sie allen zwischen den Scheidewänden besindlichen seeren Naum desselben völlig ausfülle?) daß dieser Kalkstein zu der Zeit, da die Versenkung, oder Perschleuderung unserer Schaalsthiere, sammt dem zähen Bodensaz des Meeres, nach dem heutigen Oswaldsstolln geschehen ist, reinste niedergeschlagene Kalkerde, das ist mehlige Kreide gewesen sen, die mit dahin zusammengeschlemmet worden, mittelst des Meerwassers sich theils um die zertrümmerten Gehäuse und Schaalen geleget, theils in die halb, oder ganz geschliebenen Gehäuse sieh eingedrungen, darinnen durch die Frist von Jahrhunderten verhärtet; und durch, wo immer her, dazu geschlagenes Phlogiston, schwarz gewor, den sen. Und das ist nun der stärkste Theil unserer Lumachella; es folgt

2. ) ber Rleinste, namlich bas Viscidum maris sedimentum, ich will sagen, ber Thon, ber bie im Mergelschiefer tief vergrabene Muschelbreische meistens so obne gefahr von ber untern Geite, wie ber gemelbete Ralfftein von ber Dbern, gleichfam einflammert, wiewohl er auch bie Muscheln und Schnecken felbft ( bie anders noch mehr ober weniger gang find) allenthalben einhullet; vielleicht zu einigem Beweife, daß blefe Schaalthiere nicht, fo wie ber Dompilius, bis gur Dberflache ber See ac. wohnt maren fich ju erheben, um auf berfelben ju rubern, und berum fchiffen ju konnen, fondern ftere im Abgrunde bes Meeres, in feinem gaben Bobenfage gelebt haben, ober eima noch irgendwo leben; weswegen man auch ihre Drigingle feither aus feinem Meere noch gehabt, und fie blog versteinert unter ber Erbe gefunden bat. Es ift berfelbe ichwardblau; im Waffer, ober auch nur mit Baffer benegt, gang schwarz; in frener luft wird er zulezt blaulicht. So, wie er in ber Breifche felbst ftectt, ober ben Schaalthieren anflebt, ift er verhartet, und feft; faugt burchaus bas Baffer nicht ein; ja tofet fich in bemfelben nicht einmal auf; ob er fcon, nachbem er im Baffer lange gewesen ift, ben ber Mustrodnung gerfpringt , fich spaltet, und end. lich wegfallt. Im rifchen Bruche, wenn man ihn jumal vom opalistrenben Schaal. thiere ic. wegreißt, ift er gang glatt; weich und fein anzufühlen; glangt, als mare er mit Dele angefchmiert; flebt aber beffen ohngeachtet, ober vielmehr eben befregen, nie an Die Junge. 3ch habe ftarfes Scheibewaffer barauf gegoffen; er braufete mie bemselben gar nicht auf; faugte es nicht einmal ein; so wenig, als barauf getropfel. tes Del; es breitete fich bas Eine, fo wie bas Andere auf ihm blog mehr und mehr aus, bis Bende barauf aus, ober eingetrocknet maren. Mun wollte ich noch fein Berhal

Berhalten im Feuer wiffen. In ber Absicht legte ich ein Probestuck bavon auf eine geloschte Roble, und spielte mit bem lotrobre die Spize ber Rlamme barauf; sogleich fieng er an ju fnistern; es sprangen auch manche fleine Stude bavon meg; entweber weil noch verschlogne fire luft, ober gewiß unendlich fleine Waffertheilchen barin. Ohnbewegt stund er endlich ba; aber ben Fortsezung bes forts nen enthalten waren. wirfenben Reuers, blabte er fich ftarf auf, und befam ein Aussehen eines Schler fers, bas ift eines blattrigen Alumpens; wurde weder roth, noch rothlich, fondern bleich mausfarbig, wie etwa trodne Stauberbe, und verharrete mehr und mehr, bis er zulezt, ben welter fortgefeztem Feuereversuch, für fich felbft zu einem mausfarble gen undurchfichtigen feften Glafe fchmoli. Roch vor ber Schmeljung, fo balb er genug geröftet mar, gerrieb ich bavon etwas zu Staube; es murbe jeboch fein Staub. chen babon bom Magnete gezogen, wiewohl ich noch überbem, ben abermaliger Ro stung, und wiederholcem Bersuche, Fett baju geschlagen hatte, um ben Sifentheil, ber barinnen fteden konnte, burch bas Brennbare wenigstens ju entwideln. vergeblich. 3ch nahm meine Zuflucht jum Borar, fcmelzte mit bemfelben abermal auf ber Roble bas Probestud bes Thons. Stuffenweise, so wie sich benbe burch bie Schmeljung mehr und mehr vereinigten, wurde bas Borarglas undurchsichtig fcwarz, braungelb, fucheroth, gelbgrunlicht, sulest ba bas Probeftuct in bem fich ftete in bie Runde herumdrehenden feurigen Rugelchen schier gang verzehret war, wasserflar und burchfichtig, jedoch allezeit so etwas ins Grunlichte schielend, woraus ich benn schließ fen zu konnen hoffe, daß berfelbe nicht ganz ohne seinen kleinen Theil Eisens, und folglich ohnfehlbar ble Argilla mineralis cærulea, five nigro-cærulescens Wallerii, bas ist, eine Unterart bes Bolus cæruleus Linnæi (ober sollte man cærulea sagen?) Da nun ber Mergelschiefer, in welchem ber gange Reil bes Duschelmar more einbricht, sowohl ber Karbe nach, als nach bem weiß aschgrauen Strich, und jumal nach ben Bersuchen im Feuer, ganglich mit besagtem Thone überein fommt, nur bag er mit Schelbewaffer fart aufbraufet; fo bin ich gang ber Mennung, bag er anfänglich eben nichts anders, als viscidum maris fedimentum, sonach aber eben bleselbe argilla mineralis Wallerii gewesen sen, bis er endlich burch ben Bentritt ber Ralftheile, die bie unterfrbifchen Waffer von dem fpater aufgesezten Ralfgeburge ab. gewafchen, ihm jugeführt, und in ihm abgefest haben, zu einem fchieferartigen Dergelthon (Marga tophacea cærulea Wall) geworben ift.

3.) Der Kalfspat, ben ich barinnen sparsam, hie und ba in bunnen Abern, ober auch lagenweise angetroffen habe, ist gemeiniglich weiß, und durchscheinend, ober gewiß vom ersterbenden Blau, das ist, wie start gewässerte Mich blaulich, und halbdurchsichtig; dem Gesüge nach bisweisen gleichformigderb; aber gemeiniglich, wie Spatum consulum Linnzi, kleinstlesse, mit allenthalben hin unordentlich gerichteten Kliesen



Fliesen glimmernb; nur wenn er ohngefahr in einem Gehause eines Schaalthieres, ober zwischen bessen innern Scheibewanden, mehr Raum angetroffen, brufig, und unordents lich frostallinisch augeschoffen, pflegt er von bleicher Rosenfarbe zu senn.

- 4.) Elsen, ober wie ihn Andere nennen Schwefelfies, sindet sich auch nicht seiten darinnen ein; und zwar bald im Kalksteine, bald im Thone, bald auf den Schaalthieren selbst, als ein außerlicher lleberzug derselben. Er ist entweder nur ans flügig und angeschmaucht, oder stahlbicht und feinkörnig; allezeit jedoch von sehr wässer eiger geiber Farbe, es sen denn, daß er irgendwo, wo der Kalkstein kluftig ist, oder gerade ausgeht, sich angeseth hatte; denn da habe ich ihn öfters auch vielkarbig, das ist, pfauenschweisig gesehen. Auf der Kohle geröstet, raucht er nicht; der Geruch davon ist dennoch sehr durchdringend schweflicht, und die Schlacke, die nach verslüchstigtem Schwefel zurück bleibt, wird alsogleich vom Magnet gezogen. Endlich somme ich
- 5.) auf jenen Theil ber Zusammensezung unsers Muschelmarmors, ber bene selben hauptsächlich und allein berühmt gemacht hat, und ber vielleicht am wenigsten noch zur Stunde bekannt, oder gewiß nicht anders bekannt ist, als überhaupt, und unter allgemeinen nichts bestimmenden Begriffen. Es sind dieß die Meermuscheln und Meerschnecken, die in demselben in Menge stecken; frenlich, was meistens zu beklagen ist, in sehr elendem Stande! jammerlich zertrümmert! erbarmlich zerschlas gen! aber doch noch zum Glücke in einigen wenigen Stücken so ziemlich gut erhalten, daß man sie zulezt erkennen, bestimmen, beschreiben kann. Dieß will ich mich denn nach Möglichkeit zu thun besteißen, genug, ja überslüßig für alle Bemühung bes sohnt, wenn Kenner und wahre Naturforscher mein Bestreben gütig aufnehmen, und ihrer Ausmerksamkeit nicht unwürdig schäzen sollten; was nachher immer blosse Liebhaber schoner Tändeleven, oder blosse Verehrer künstlich zusammengestoppelter Träume, vielleicht gar gallsüchtige Gelehrte? (deren Zorn ich doch nirgends gereizet habe) davon denken, oder reden, und dasselbe billigen, oder missbilligen mögen.

Die in der bleidergschen Muschelbretsche sich einsindenden Schaalthiere, oder Conchilien, sind nicht alle von einer und eben derselben weder Sattung, noch Art. Ich habe darinnen zwoschaalige Muscheln, ich habe auch nur einschaalige, so genanmte Schnecken gefunden, und unter den leztern Schnecken ohne Abtheilungen, (Spirales univalves,) oder inwendig mit Kammern versehene Schnecken, (Spirales multivalves sive polythalamias,) das ist: ein, oder vielfächerige Schnecken. Da, wie bereits angemerkt worden ist, der ganze Keil der Muschelbretsche, wie er in dem Mergel, schiefer selbst sich sindet, benderseits gleichsam eingeklammert ist zwischen einerseits dem derben Kalkstein, und anderseits dem mineralischen Thone; und die meisten in

betfelben eingeschloßnen Conchylien größtentheils schon zerfchlagen und zertrummert fillb', fb', baf man von außen ohnmöglich weber ihre außerliche Geftalt, noch ben innern Bau unterfcheiben, auch nichts von ihren Farben, nichts von ihrem Glange, Dug, und Schonheit ze. entbecken fann; fo mar es frenlich unumganglich nothig, oft ble allerschönsten und größten Stude, in welchen man die prachtigften Rlammen er, Tangt haben wurde, aufzuppfern, und zu gerbrechen. Nur baburch erfannte ich bann erftens : bag bie in bem Belmintholith einbrechenben Concholien, von jenen, ble im Mergelschiefer, aufmehr benn 2000 lachter bom Dewaldestolln weg, gegen Morden ju, fich finden, nicht wenig unterschieden find. Ich nahm zweitens mahr, bag ble bes Mergelfchiefers, nie mit fehr prachtigen Farben, noch viel weniger je mit Bem vortrefithen Feuerglang verfeben find. Drittens : bag auch nicht alle, weber Mu fcheln; noch Schnecken bes Muschelmarmors felbft, mit ben glanzenben Reuerfarben spielten, sondern, daß Blertens ihrer hauptsächlich nur dren seither von mir darinnen entbeckt wurden, benen biefe Eigenschaft jutommt; als namlich (a) einer aus lim 'heen nicht genug zu bestimmenden Mießmuschel, Mytilus forsan barbatus? aut eduilis? Lin. Ginanni. 2. Tab. 27. fig. 168. et fig. 169.) Die ich felten, wenigstene in ben mir'gu Theile geworbenen Studen, erblickt habe; bann (f) einem unter ben linneifchen Schaalthieren nicht beschriebenen, wohl aber unter feinen Belmintholie ithen einigermaffen (7. ambitu depresso, lateribus nodosis) angezeigten Schiffeboo te, bas ich Nautilum redivivum nennen werbe, weil man bafelbe feither amar febr oft versteinert, aber nie, wie man zu fagen pflegt, in originali selbst gesehen, und mur erft ift im Blenberge noch ohnverfehrt, noch in feinem natürlichen Stanbe, ob fcon außer feinem Clemente, freglich nicht vollfommen und gang, aber ftudweife, in und mit allen feinen verschiedenen besondern Theilen gefunden hatte; und beffen im nere Banbe ober Blatter prangen noch heutiges Tage jederzeit mit ben fo fchonen und fo feurigen Farben, wenn fie nicht ganglich verwittert, ober verfaltt find. Endlich (2) abermal einem jedoch langlichten, nicht febr ftart, vielmehr fachte geboi genen Nautilus, ben ich nirgends füglicher hinweifen fann, als ju linneens Helmintholitho Nautili Orthocera, und folglich für eine besondere Spielart eines Litui . bas ift in ber Sprache bes herrn Martini (S. beffen foftematifches Conchollencabinet I. Band G. 258.) eines Bifchofestabs, halten muß. Funftens erkannte ich baburch, pber ich glaube wenigstens nicht unbefugt ju fenn, mit vieler Babricheinlichkeit schliefe fen au tonnen, bag bie goldgrunen und goldrothen Fenerfarben nichts, als eine bloffe Wirfung mineralischer Dunfte, (vapores minerales,) folglich spatern Alters, fpaterer Beiten , und zwar, wie ich bereits oben, gleichfam im Borbengeben, erinnert habe, ein bloffer Unflug fenn muffen ; es fen nachher unterfrbifcher luft, ober untertroifder Baffer, die frembe, unendlich fleine Theilchen mineralifcher Rorper, womit Te geschwängert waren, herbengebracht, und indem fie in den Ruschelmarmor einger brungen



brungen , biefelben auf ihn abgefest, und zurudgelaffen, die fich julegt an bemfelben fest angefest, und ihm baburch eine folche Pracht mitgetheilet haben. awoschaalige Diegmuschel von bem einschaaligen und vielkammrigen Schiffeboote; und bie verschiebenen Arten ber Schiffsboote felbst, untereinander, nicht allein bem Bau nach, fonbern auch in Bezug auf ihre Bewohner, Die Seemurmer, als berfels ben Baumeifter, ganglich unterschieben find, und bennoch alle im blenberafchen Bels mintholith, mit eben benfelben Rarben, mit eben bemfelben Blang fvielen: fonnen wir, fage ich, eine mahrscheinlichere, eine naturlichere, und ben Umftanben ihres unterfrbifchen Orts und Aufenthales angemegnere Urfache biefer Erscheinung angeben? Rumal, ba, wie ich schon ju Unfange gemelbet habe, eben biefelbe Urfache, in eben benfelben Umftanben unterirbifcher Derter bie pfauenschweifigen Glastopfe bon Buttenberg, Die ungarischen frnstallisirten Spiegglabergte, Die framontischen, Die eibenstockschen, Die elbaischen prachtigen Gisenerzte hervorgebracht hat! mal, fage ich wieber, ba bie gange majestatische Pracht biefer glangenben Feuer. farben ben erfter (fo ju fagen) Fublung ber Flamme bes ibtrobres fo gleich, fo pibalich, so augenblicklich meg ift! folglich ungleich geschwinder, als ben weit ftare ferem, weit langer anhaltenberem Reuer Die Farben bes Saphirs, bes Topas fes, bes Chrysolithe zc. erft verschwinden! Diemand zweifelt baran, bag bie Unbes ffanbigfeit ber Farben befagter Ebelfteine im Feuer, und jene bes Rubins und bes Smaragbe burch bie bloffe Zerftorung ihres Zusammenhange, (wenn fie gu weißem Pulver gerrieben werben,) ein richtiges zuberläßiges Zeichen ber Benmifchung freme ber Theile fen und alle Mineralogen behaupten einmuthig, bie Benmifchung geschähe blog burch mineralische Dunfte. Denn es lauft zulezt auf eins hinaus, ob bas fo. genannte vehiculum ber allerfeinften mineralischen Theilchen, Baffer ober luft fep. Als ich von Mains nach Schwalbach fuhr, loctee mich bie auf bem Berge vor Schwalbach, mit bem Spartio Scopario L. haufig allba machsende febr schone Digitalis purpurea L. aus dem Bagen heraus. Ben biefer Gelegenheit fabe ich allente halben große Beschiebe, und Trummer, auch bie und ba aus ber Erbe hervorragenbe Releftucte bes Quarzi colorati rubri Wallerii und Linnzi; er mar recht gefattigt bun. felroth, und burchsichtig, bicht, fplittrichten Bruche, foling fart Feuer am Stable. amar bem Muge nach fornigen Gefüges, in ber That aber bestund er nicht so wohl aus lofen und blog jufammengefitteten, fonbern wirklich, und von Matur aus unmittel. bar jufammengeflognen Rornern. Wieder fand ich eben bafelbft bas Quarzum Fragile Wallerii, ober opacum L., bas bem vorigen, wie ein En ben Unbern, gleich fabe, nur baf es gang welf marb. Damit ich nun nicht gange Befchiebe bes rothen mit mir nehmen burfte, zerfchlug ich berer manche. Einige bavon waren burch und burch roth, wieber Ginige hatten innerlich, in einer ziemlichen Liefe, allerhand balb großere, bald kleinere weiße Klecke, bas ist, sie waren an jenen Plagen bem besagten Quarzo F 2 fragili

Fragili albo Wall. vollig gleich, und ich hatte folglich an manchen Gruden benbe, bas Qu. coloratum rubrum, und bas fragile album Wallerii benfammen, und brauch. te bann nicht mehr zu folgern, fondern ich fonnte schon mit Sanden (wie man fagt) greifen, bag bas Qu. coloratum rubrum in ber That, und im Grunde nichts ans bers sen, als bas Fragile Wall., nur bag es burch mineralische Dunfte roth gefarbt worden ift. Wer baber bas Coloratum fur eine bloffe Abanberung bes Fragilis anfabe, murbe meines Erachtens gar nicht fehlen. In langem farfem Feuer wird bas Rothe für sich selbst weiß; schmelzet man aber ein kleines Probestuck bavon auf ber Roble mit Borar, fo wird man baffelbe gulegt in bem reinsten maffertlaren und durchsichtigen Rugelchen bes Borarglafes, nicht mehr roth, sondern gang weiß und matt seben. Was find mineralische Dunfte? Ich bente, bie feinsten brennbaren und andern fluchtigen Theilchen ber Minern, Die burch irgend eine Urfache auf. gelößt, von ihnen lofigeriffen, mit ber luft, ober ben Baffern vermischt, in ben-Riben eine Zeit hindurch herumschweben, und wieder baraus niedergeschlagen u. Saben bergleichen Dunfte, haben, fage ich, mie bergleichen mineralischen Dunften ober Theilchen bermifchte luft und Baffer, uber, ober unter ber Erbe, bie bichteften gleichformigberben, eblen, ober uneblen Steine, gang ober jum Theile burchbringen - bann anbers, als fie bevor maren, farben tonnen, mit, ober ohne Glang, und Durchsichtigfeit: warum foll bas Ding nicht auch im Blen. berge? warum niche auch mit unferm Helmintholith, auf gleiche Urt haben geschehen Ednnen?

3

Man wird sagen: Wenn baraus, daß nicht eine und stets eben bieselbe Muschel, oder Schnecke, sondern dren, ganzlich untereinander unterschiedne, mit eben benselben ungewöhnlichen Feuerfarben, und dem nehmlichen herrlichem Glanze prangen, richtig gefolgert werden konnte auf einen mineralischen Dunft, auf ein unterirdisches mit mineralischen Theilchen geschwängertes Wasser, oder auf die mit gleichen Korper, chen angesüllte Luft unter der Erde, als auf die physische Ursache dieser Erscheinung; warum sind denn nicht auch andere, in eben derselben Muschelbreische eingehüllte Russchein und Schnecken, durch eben dieselben Dunfte, tuft, und Wässer, mit gleichen Farben, mit dem nämlichen Glanze, mit eben derselben Pracht, und Schmucke ges malt, verziert, verherrlicht worden? benn vermuthlich, ja ganz gewiß, has ben diese Dunfte, Wässer und tuft den ganzen Keil der Muschelbreische durchdrungen.

Allein das sind Geheimnisse ber Natur! Geheimnisse, die, so mahr ke auch find, oder es wenigstens senn können, uns indessen bennoch eben so wenig, oder doch nicht



nicht fo leicht, nicht fo geschwinde auffallen tonnen; Gebeimmiffe, Die vielleicht nur unfern Nachfommen ganglich zu entwickeln, vorbehalten ift; furg, Geheimniffe, bie ich, ohne zu errothen, gerne eingestebe nicht gang enthullen, nicht volltommen er. grunden, ober gewiß nicht allemal flar genug auslegen zu fonnen. Aber mo ift auch berienige, ber fie bis auf ben Grund eingesehen hat? ber im Stanbe tft, fie vollig auseinander zu fezen? und ber fie und begreiflich genug lebren wird? Wo ift er? ich will ber erfte fenn, ber lernen wird, ber erfte, ber meine Mennung fahren laffen wirb, um die Seinige anzunehmen, ber erfte, ibm Dant und Erfenntlichfeit bafur abstatten wird. Bis babin aber muffen fich schon die, die so benfen, und reben, und so beschaffene Ginwurfe machen, mit bem begnugen, bag. ich ihnen aus ber Bernunfilebre fage : bag man von einem besondern Ralle, wieder auf einen besondern Rall, nicht febr grundlich foliefie. und folgere. Gie muffen fich bamit begnigen, baß ich fie erinnere, wie bie Rolgerung von der Wirflichkeit auf die Möglichkeit zwar allemal fatt habe, aber nicht um. gefehrt von ber Möglichkeit auf die Wirtlichkeit gut, und bundig gefolgert werde. Sie muffen fich bis babin mit bem befriedigen, daß ich ihnen ju verfteben gebe: baf mein Schluß in der That nicht fo mahl ber mar: " bren verschiedne Muscheln und Schnecken prangen mit opalifirenden Karben, alfo find Die mineralifchen Dunfte bie Urfache biefes Farbenfpiels;,, als vielmehr ber : wenn nur ftets eine und eben biefelbe Mufchel ober Schnede mit biefen Farben, und biefem Blanze verfeben mabre genommen wurde, fo tonnte man glauben, fie mare von jeher vom Unfange ihrer Ent. ftehung, fie mare ftere fo-gemesen, und bas Thier ober ber Bewohner berfelben Da nun aber ihrer bren, und gwar so febr unter eine habe allein Theil baran. ander unterschiedene, beren Bau, Busammenfugung, und Baumeister felbft, fo febr unterschieden find, hierinnen gleich beschaffen find, so ift es nicht fo leicht ju begreie fen, baf ihnen biefen Dug der Seewurm felbst foll gegeben haben: und ba wir ju aleich eben dieselben Beueffarben und Glang an mehrern Minern und Steinen mafre nehmen, die ftere unter ber Erde vergraben find; wo gewiß mineralifche Dunfte por. guglich gu Baufe find, Die Diefelben, nach einhelliger Mennung aller Mineralggen, farben fonnen, und zu farben pflegen, ifo scheint es mabricheinlich genug zu fenn, bag eben dieselben fo etwas in unserer Ruschelbretsche heimlich gewirket, und biefe bezaubernde Erscheinung zu Wege gebracht haben. Gie sollen fich bis babin mit bem: Bescheide begnügen, daß vielleicht andere, in eben berfelben Duschelbreifiche fich aleicherdings einfindende Conchyllen, ba diese Dunfte Diefelben burchbrangen, nicht in ber Berfaffung gewesen find, die bewupten Farben, und Glang angunehmen, benm es gehorer boch ju allen bergleichen Wirtungen ber Ratur eine gewiffe Berfaffung ber Korper, ohne welche biese ober jene Urfache auf sie nicht wirkt, die sonft auf fie aemirft, und biefe ober jene Ericheinung ju Wege gebracht batte. Baffer ift naf im **A** 3. Bezugi

Bezug auf die Leinwand, und das Papier, aber nicht in Bezug auf den Rohl; die Sonne, Die sowohl ben Alpenschnee, als bas an benfelben granzenbe naffe Erbreich beleuchtet, schmelzet ben erftern ju Baffer, indem fie bas legtere nur verhartet; und wenn ber Weingeift nicht zuvor erwarmet, ober boch fo rectificirt wird, bag er bie allerfeinsten unsichtbaren brennbaren Theilchen ausbuftet, so wird ihn nie weber bie Flamme ber Rerge, noch jene bes electrifirten Rorpers entgunden. 3ch habe indeffen nur : vielleicht! gefagt; benn wer ift im Granbe, fo überzeugend, und mit Bewisheit bie Urfache anzugeben, warum ber Anflug mineralischer Dunfte bie froftallisirten ungarischen Spiegglasnabeln, und nicht auch ben Mutterftein, auf bem fie auffigen, ober nur ben einen Theil, nicht aber jugleich auch ben anbern bes huttenbergichen schwarzen Glasfopfes, mit pfauenschweifigem golbrothen, goldgrunen zc. Ueberzug, und Feuerfarben gemalt bat ? Sie muffen fich endlich bamit inbeffen begnugen, baß ich ihnen aufrichtig gestehe, bag mir bis ist feine wahrscheinlichere Urfache biefer Erscheinung bengefallen fen, und ich feine beffere Auslegung berfelben wiffe; auf meb ne Mennung aber beffen ohngeachtet nicht fo hartnactig verfessen fen, bag ich biefelbe nicht verlaffen, und jener eines Unbern nicht benpflichten wollte, ber uns etwas an bers, etwas beffers lehren, und bas gange Geheimnig grundlich, qualeich mit Am fand, ohne Galle, ohne Bitterfeit, und jumal ohne perfonliche Schmabung (Die ich von Gelehrten weder erwarte, noch verdient ju haben glaube) aufdeden wird.

Es folget nun die Auslegung ber bengefügten Figuren, und eine fostematische conchnliologisch. mineralogische Beschreibung ber auf besageen Figuren vorkommenden Conchplien und Steinarten.

### Die Erfte Figur.

Deellet das Gebürgsgestein des Blenbergs vor, das zusteich im dußern Blenberg das Ganggestein ist, auf welchem in der alten St. Matthaus Grube die schönen gelben Blenspate, und Blenspatkrystallen eingebrochen sind. Es ist dasselbe ein weiße lichter gleichformigderber Kalkstein, der, dessen ohngeachtet, im frischen Bruche, wenn er anders der Sonne entgegen gestellt wird, mit den allerkleinsten und aller seinsten Fliesen glimmert, sich gut poliren läßt, einen Spiegelglanz annimmt, und hie und da stärkere oder schmälere, kürzere oder längere, krumme oder gerade Abern von weißem, ins milchbläusichte (bleumourant) fallendem halbdurchsüchtigem Kalksspat besizt. Un seiner höchsten Oberstäche scheint er mit krummen wellensörmigen com centrischen Streisen gebändert zu senn, die wechselsweise von lichterer oder duntlerer gelbbrauner Farbe sind. Es sind indessen dieselben nichts anders, als ein sehr seich ter, sast nur anslügiger, eisenschüßiger Mergelletten, den die je darüber weggestoße



nen, und mit demselben geschwängerten unterirdischen Wässer niedergeschlagen, und auf ihm zurückgelassen haben. Einer ganz andern Natur sind hingegen die baum, oder gesträuchförmigen schwarzen Verzierungen, die man häusig in diesem Kalksteine anzutressen psiegt. Ich habe (wie ich bereits in meiner deutschen Abhandlung vom kärnthenschen Blenspate erinnert habe) mit denselben Versuche gemacht; diese haben mich überwiesen, daß sie bloß der russige Braunstein (Magnesia suliginosa nigra superscialis dendritica hypni- aut sertularizkormis. Wall.) hingemalet habe. Die, die auf der höchsten Obersäche vorsommen, sehen so einigermassen der sinneischen Sertularia polyzonias (Ellis. Tad. 2. N. 3. sig. a. b.) gleich; sene hingegen, die wir auf dem abhängigen Bruch des Steins, der seine Mächtigkeit oder Dicke mißt, sehen, haben mich allezeit, ich weiß selbst nicht, warum? an das Hypnum adietinum, und proliserum Linnzi erinnert. Noch psiegen sonst diese magnesialschen Denseiten in Sestalt kleiner sternsörmiger Astroicen östers auf demselben zu erscheinen.

#### Die 3mote Figur.

Cochon in meiner lateinischen Abhandlung von ben farnthenschen Blepfpaten, und nachber auch in ber beutschen lieberfezung, habe ich angemerkt, bag ich in bem aleich beschriebenen Ralffreine allenthalben einzelne, zwar lose, aber boch fest in bemselben figende Rerne angetroffen habe. Gie find ohngefahr von ber Große einer fo genannten melfchen Duf, bisweilen etwas fleiner, gemeiniglich zwen, auch bremmal großer. Benn fie icon eine geschlofine zwoschaalige Seemuschel jederzeit richtig, und ftets eben biefelbe vorstellen, so hat man boch an benfelben nie bie Schaalen felbst gefun-Sie find ein pur lauterer, und gwar eben berfelbe Ralfftein, in welchem fie Sie paffen gang genau in ben leeren Raum beffelben,. und fullen ibn berge. falt aus, daß fie barinnen unbeweglich find. Dazu bient ihnen hauptfachlich entweber ein febr bunner Uebergug eines ziegelrothen faubartigen eifenschußigen Mergelthons (Marga argillacea pallide rubens. Wall.), ober eine gleicherbinge fehr feichte Rinde von weißem, auch milchblaulichtem, burchsichtigem, brufigfryftallinischem Ralfsvat : (Stala efites spate sus drusicus et crystallisatus. Wall.) beten susammengewachsene Renftallen, wenn fie febr tlein find, auch burch bas Bergroßerungeglas nicht ju beftimmen find, und bem Bruch eines feinschimmernben Buders gleichen, ober wenn' fie in einem geraumigern Orte (in impressa ani regione) anschießen fonnten, furge fechefiachige Saulen, mit einer noch furgern und ftumpfen, aus bren funflinichten Seitenflachen zufammengefegten Endppramibe, vorstellen. Seltner, ja febr felten, habe ich fie mit einem bunnen, freibenartigen, weißen, glatten Ginter Stala lites incrustatum corporis peregrini. Wall.) überzogen gesehen. Es ist nicht zu zweifeln, daß biefe Steinkerne vor Jahrhunderten mabre Seemuscheln gewesen seien; aber wel.

che? bas ift allemal ichwer zu bestimmen, ba ich ihres gleichen ben meinen Com dipliologen feine finde. Wegen einiger, bem außern Unfeben nach , mit den walchb fchen Buccarbiten mabrgenommenen Uehnlichfeit, hatte ich fie in ber angezeigten Schrift unter biefelben verwiesen, boch fann ich noch heutiges Tags mit keiner Bewißheit fagen, ob fie unter bie Gien , (Chama) ober vielmehr Bergmufcheln (Cardium) mit mehrerem Rechte gehoren. Das Schloß wurde alles fogleich entscheiben, wenn es nur möglich mare, in einem bloffen, und gwar gleichformigberben Steine, befe felben je ansichtig zu werden. Chama Cor Linnzi fann sie gewiß nicht gewesen seyn. 3ch will indeffen, bis ich eines Beffern belehret werde, unmaggeblich annehmen, daß fie ein verlorengegangenes, ober vielleicht noch irgends in dem Abgrund ber Mee re vorhandenes Cardium fen. Seine Beschreibung, wie aus der bengefügten Rigut au ersehen ist, ist solgende: Cardium triquetrum, testa cordato - trigona; nuda, lavi; valvulis æqualibus, antice compressis, obtute carinatis; vulvæ regione profunde dehiscente utrinque versus rimam declivi; hymene prostante; ano retuso; natibus procurrentibus, distantibus, parumper inflexis, obtusis; margine laterali postico acute carinato, edentulo. Damit man nun Die brenedige Gestalt biefer Bergmufchel gang beutlich ausnehmen konne, habe ich sie umgekehrt, auf ihrem Ropfe (ober will ein anderer fagen natibus et ano insistentem?) schief nach ber Seice aufgestellt, N. 1. zeichnen laffen. N. 2. ftellt fie vor, wie fie, noch halb im Mutterfaltsteine niftend, von ber Seite bes hinterawickels - und N. 3, von jener bes Borderawickels beschaf. fen ift. Bu allem Glucke, ba ich eben biefe Abhandlung ins Reine schrieb, fam mir burch bie Bute bes herrn Plonern gegen mich, ein Stud biefes Raltfteines in bie Banbe, in welchem amar feine verfteinte Muschel noch Schnecke ju feben mar, mohl aber ber tiefe vollfommene Gindruck einer barinnen eingeschloßnen, im Blenberge feither noch nie gesehenen Schnecke. 3ch halte fie fur einen Rrausel, (Trochus) will mich aber feines Weges janken, wenn ein anderer, der mehr, als ich, Ginficht befigt, behaupten follte, fie gehore vielmehr unter bie fo genannten Mond. schnecken (Turbo) 1c. Die versteinerte Schnecke selbst ist nicht vorhanden, folge lich wird bie Beobachtung ihrer Deffnung (Apertura) und mit berseiben die rechtmäßie ge Bestimmung ihres Geschlechts, ohumbglich. Der schraubenartigen Gewinde habe ich fieben bis achte gang beutlich gezählet, die eine einfache schräge Reihe bober tno tiger Buckel in bie Quere umgiebt (anfractibus suboctionis, serie nodorum simplice coronatis). Sie ist N. 4. ju seben.

#### Die Dritte Rigur.

Ubermal ein gleichförmigberber, aber viel weißerer Kalfstein (Calcareus zquabilis albus opacus. Wall.) von unfühlbaren Theilchen, undurchsichtig, ber sich fein per siren

liren laft, und baburch einen schonen Spiegelglanz annimmt. Er macht bas bobere Beburgsgestein bes Blepbergs aus, und ift ohngeachtet beffen, nicht mit einzelnen bie und ba jerftreuten, fondern mit einer Menge gedrangt jusammengehaufter verfteinerter Meermufcheln angefullet, und fobann eine wahre fo genannte Lumachella. Seine Muscheln scheinen gleicherbings Bergmuscheln (Cardium L.) au senn, wie jes me bes vorigen; aber von einer gang andern Beschaffenheit. Biel, benn jene, fleis ner, boch zugleich von febr unterschiebener Große unter fich felbft; fo, daß indem bie Einen bie Große einer großen Safelnuß erreichen, Die Unbern taum eine Erbfe an Große übertreffen. Borber und hinterzwickel (bamit ich mich ber Ausbrucke eines Scatius Muller bebiene) find baran nicht beutlich mahrgunehmen, wie fie benn übere haupt schon ben ben Bergmuscheln nicht febr merflich und fenntbar ju fenn pflegen. Die benben Schaalen, bie nichts weniger als flaffen, und gemeiniglich benfammen, und geschloffen find, find untereinander gleich und fast gleichseitig, bon rundlich bergformiger Gestalt, bauchig gegen bas Schloß, hingegen zusammen gebrudt gegen ben außern Rand, ber ftumpf, gang, und ungeferbet ift, inmenbig rundhobl, von außen weber in die Quere, noch nach ber lange geribbet, gerunzelt, ober geftricht, fonbern glatt und nackend. Ihre benben Ungel (nates) ragen nicht viel hervor, wie ben ber vorigen Bergmufchel, stehen auch nicht weit von einander weg, fie lenten fich vielmehr einer gegen ben anbern nabe gu. Und biefes find fo bennabe bie instematischen Rennzeichen biefer Bergmuschel, Die ich unter ben innich fchen ohnmbalich ausfindig machen fonnte. Much ben biefer suchen wir gang vergebe lich fowohl ben Seewurm, als fein naturliches Behaufe. Die Schaalen find in ber langen Krift ber Jahrhunderce zu milchblaulichtem burchfichtigem Kalfspate geworben; und frait bes ehebin barinnen wohnenden Seehafens ober Spruglings (Tethys) find Dieselben mit eben bemfelben berben Ralfsteine, in welchem fie fest und unbeweglich nie ften, gang ausgefüllet; nur bag ben manchen, ber gangen lange nach, mitten burch, eine mit ben Schaalen felbst gleichsaufenbe Zwerchwand von bem eben angeführen Raltspat burchseit. 3ch habe hier nichts weiter ju erinnern, als bag man eben biefe Beramuscheln, aber boppelt bis brenmal so groß, als hier bie größten find, und viel baufiger benfammen, in einem ichwarzen gleichformigberben Raltsteine, in Rabl, gerabe unter bem basigen Bafferfalle, eingeschlossen antrifft. Die Schaalen felbst find auch da zu weißlichtem, ins mildblaulichte fallendem halbdurchfichtigem Ralt. wate verwandelt worden, und fteben oft, wo ber Ralfftein halb ju verwittern anges fangen bat, etwas außer bemselben berbor.



## Die Bierte Figur.

Can aben bebe ich gemelbet, bag bas untere Gebärgsgestein bes innern sowohl als enfern Berbergs ein bunkelgrauer, auch fchwarzlichter gleichformigberber Ralf. feln won unfühlbaren Theilchen ift, ber febr viele, fleinere ober größere, fugefrum be, ober in bie Quere langlicht enformige, fohlichwarze, unbewegliche Rerne, sammt fehr kleinen versteinerten zwoschaaligen Seemuscheln beget, sich gut schleifen, und mit einem Spiegelelang poliren lagt, und wegen ber befagten feften Rerne fein anderer, als bas Marmor Hammites. L. fenn fann. hier ift ein ungefchliffenes Stud mit matsem Mauche, bavon, und wir seben jugleich, wie ber Stein an ber einen Seite burch bie angebende Berwitterung feine narurliche, in bie roftige Karbe, verandert habe. Moch ift bas Gefuge bes einen, ju verwittern anfangenben, bergleichen großen Rerns gleichformigberb, ohne bag man bie eigentlichen Theilchen feines innern Zusammen hanas fenntlich mabrnehmen fann. Bo inbeffen an manchen Bruchftuden bie Berwite terung außerlich fchlimmere Birthfchaft geführet hat, habe ich fonft fein, wie ben einer Zwiebel, ichaaliges Gewebe deurlich erfennen fonnen, jum unwiderleglichen Beweie fe bes linneischen Borgebens, bag biefe erbfen, ober epformigen Rerne aus nach und nach gefällten Ralftheilen entftanben, und jugleich burch bie Meereswellen (moti rotationis) abgerundet, und burch die barauf gefolgte Berbunftung ber meiften Baffer. theile zusammengewachsen sind. Zwar ruger Gmelin (1. Theil. G. 403. bes übersexten linneischen Mineralreichs) linneens Mennung vom angegebenen Ursprung feines Marmoris Hammitæ, und will aus bemfelben, fo wie aus bem Rarishaber Sprubel, ober Rogenstein einen bloffen Tropfstein erzwingen. Je nun, Die Laft feli ner Einwurfe brudt nicht mich. Er mache feinen Streit mit linneen aus; und fiegt er, bann pflichte ich, ohne ju errothen, feiner Mennung ben, wie ber, eines jeben Anbern, ju beffen Seite bie Bahrheit fteht. Offenbar widersprechend, ober ohne allen Grund der Bahricheinlichfeit, foll indeffen, bente ich, linneens Bermuchung boch Begierig mare ich furmahr, ju vernehmen, ob biefer berühmte und mabe. haft gelehrte Mann, auch jene große Rugeln für bloffe Eropfsteine? und ben gam gen lichteisengrauen Ralfftein ber blenbergichen Blengruben, in welchem fie niften, für Sprudelftein (Tophus Golithus. L.) halte? Dir gilt es gleich; eine jede Dem nung, ift fie nur mabr, nehme ich gleichgiltig an. Mitten in einem bichten, gleich formigberben, lichtafchgrauen Ralfftein : Calcareus æquabilis cinereus. Wall.) finden wir hie und ba einzele nistende unbewegliche Rugeln von 3 - 4 - bis 5. Bollen im Durchmeffer, um und um überzogen mit einer farbelofen burchfichtigen fruftallinich. Sie schlagen am Stahle Reuer; und braufen mit aufgegoße brufigen Ralfspatrinde. nem Scheibemaffer auf. Schlagt man fie min, fo hart fie auch find, entzwen, fo ente bullet fich jugleich bas gange Geheimniß. Die girtelrunde Flache bes Durchschnitts bietet

bietet bem Auge bas naturlichfte Bilb eines ber Quere nach abgefchlagenen ober ale Mehr benn funfzig schmale, concentrische, bicht que gefägten Balbbaums bar. fammengebrangte, girtelrunde Ringe fann man vom außerften Umfreife bis zum Dice telpunfte jablen, Die wechselsweise von hornbrauner ober aschgrauer Rarbe-und wieder mechfelemeife fiefel. oder talfarriger Ratur find! fo, daß gulegt bas gange Bewebe biefer Rugeln, fo wie jenes einer Zwiebel, ichaalig ift; jufammengefest aus laus ter concentrisch übereinander liegenden, und wechfeleweife falt . oder fieselartigen ichaas So wie inbeffen ben Diejen, im Ralkstein fest figenten Steinfugeln ber mittere Rern gemeiniglich eine großere ober fleinere Riefeltugel ift; fo fiat bine gegen im Mittelpunfte ber fugelrunden ober enformigen fohlfchwarzen Rerne unfers angeführten Marmoris Hammitæ gemeiniglich entweder ein Burfel, ober ein Ruael. den, ober auch eine in die Quere ovale Scheibe vom weißem Raltspar. ich inich in bem weiß ober gelblichten, gemeiniglich zwischen ben Ringern gere reiblichen schaaligen Rarlsbader . ober Rogensteine, mahrhafte, ober boch verfteinerte Seeforper felbst geseben, ober gelefen, ober von anbern, bag ihrer welche barinnen fteden, gebort zu baben. Unser blenbergsches Marmor Hammites fann man aufschlagen, wo man will, so bekommt man gemeiniglich mehr, ober weniger, awar nicht in ihrem naturlichen Stande, boch ichon ju Steine gewordene, zwoschgalige flete ne Seemuscheln, zu seben. Bunberlich ift es, bag ber frifche Bruch bei Ralfifele nes nie bie untere, flache? ober nicht ftart erhabene, allzeit bloß die obere, von aufen rund erhabene, und ber lange nach tief gestrichte, auch wechselweise mit ftarfen Rib. ben verfebene Schaale (valvula) &, A. B. ober gewiß ben rundholen Ginbruck berfel. ben a a bem Auge barbieret! Dem fen, wie ihm wolle: lange gerbrach ich mir ben Ropf, um blefe fleine versteinerte Seemuschel ben ihren Taufnamen zu tennen. geblich fuchte ich fie unter linneens Bergmuscheln (Cardium). Reine Befchreibung feiner so vielen Urten wollte auf die Meinige vollkommen paffen. 3ch wußte, bag bie Baftardmufcheln (Anomia) gemeiniglich an ber einen ober ber andern Rlappe, bas ift, Schaale, nahe benm Schloffe burchlochert fenn, um, fo wie bie Meerohren und Rlippfleber auf ben Meeresfelfen befto leichter fortfriechen gu tonnen, wenn fie icon eben badurch ofcers die untere plattere Rlappe verlieren; auch erinnerte ich mich febr aut, por etlich und zwanzig Jahren bergleichen fleine Baftardmufcheln, fammt ben Dunete corallen, auf benen fie noch faffen, gefeben, und beschrieben zu haben, die noch in meiner fleinen Sammlung senn mußten. Ich fant fie, und ftelle fie mit bier vor an Peit zwischen ber Berfteinerten im Ralffteine, und ber Daturlichen bes abrigtifchen Duncteoralls, vollfommen gleich zu fenn. Und welche ift nun biefe ? Ich werbe erftens meine ichon langitens bavon gemachte Befchreibung getreulich vorlegen, und bann mer-Den wir untersuchen, ob fie ber Mitter linne befchrieben habe? und entscheiben, wel Ø 2 de .

de fie am wahrscheinlichsten unter ben Seinigen sen ? Sie ift folgende: Anomia testa suborbiculata, nuda, postice non nihil angustata, bivalvi, inæquivalvi: yalvulis medio gibbis, longitudinaliter profunde striatis, marginem exteriorem versus declivibus, conniventibus in aciem acutam, denticulatam; extus coloris offei, squalide ex luteolo albentis; intus dilute magis albidis; cætera respective crassiusculis, firmis. Inferiore breviore, minus gibba, ad cardinem ( • • ) transverse truncata, integerrima, intus prope basin dentibus? duobus osseis depresso-planis, arcuatis; tribusque aliis in centro disci, erectis, fere subulatis. Superiore postice longiore, nate scilicet ultra cardinem procurrente, atque a cardine ad natis apicem oblique, et cum declivitate subtus resecta, medioque instructa foramine, introrsum cum tella communicante (E) non tamen natem iplam, led cardinis tendinem perrumpente. Diese ift nun die genaue vollständige Beschreibung biefer bald kleinern, bald großern, balb auch fehr fleinen Baftarbmufchel. Alle mögliche Dube habe ich mir gegeben Diefelbe mit einer jeden ber linneischen Baftardmufcheln zusammen zu halten. umter allen schien mir sich besser zu ihr zu schicken, als bie Anomia truncata. L Lifters (ben ich nicht besige) Figur davon, Tab. 9. Fig. 50. so wenigstens, wie fie mir mein alter verehrungswurdigfter Freund Poda, mit Reigblen gezeichnet, von Wien aus, ohne alle Beichreibung überschieft bat, ift zwar ber Meinigen weber febr abn. tich, noch febr unabnlich, fie scheint mir bloß bie untere am Schloffe in Die Quere Genug benm Mangel mehrern lichtes, baf fie ber abgefürzte Rlappe vorzustellen. Meinigen nicht auffallend unahnlich ift; vielleicht wurde aus ber wortlichen Beschrei. bung mehr, gle aus ber Ubbildung, ju entwickeln fenn ? Indeffen gefallt mir befto mehr bes genauen Gualtieri Terebratula parva, una verticis parte depressiore et truncata, altera vero elatiore et acuminata, striata, striis crassioribus, subalbida. Vide Gualt. test. Tab. 96. Fig. nicht D. sonbern C. Freylich führet linne biese Terebratula des Gualtieri nur ben feiner Anomia Caput serpentis an, und nicht ben Aber mit welchem Rechte? Man halte die benden linneischen Det A. truncata. furgen, und weitlauftigen Beschreibungen ber A. truncata, und ber A. Caput serpentie, mit ber befagten gualtierischen Figur und Beschreibung zusammen. Und führet nicht auch linne gur Anoin. Caput serpentis, und zwar noch vor herrn Gualtieri, bes Rabius Columna Concham siquer (Colum. Expenses aquat. cap. XXI. pag. L. Figura pag. XXXVI. Concha diphya supina, et prona. Editio Romana. An. MDCXVI.) an? Wie gleich find nun die benden Figuren, bes Columna, und bes Gualtieri? Es follte mie in der That sehr leid thun, wenn mir hier der allezeit mit Hochachtung w nennende, um die Mineralogie und Condpliologie bestens verbiente herr Bofrath von Born, mein befonderer Freund, auf einem fahlen Pferde begegnet mare. Er beschreibt linneens Anomiam truncatam (Mus. Casar, Vindob, pag. 118.) und giebt Davon Tabula 6. Fig. 13. die Abbildung. Eine Abbildung, die mit der hier anger kübeten qualtierischen keine, mit ber bes Columna aber menig, boch ungleich mehr Aebnlich.

Refnlichkeit hat. Sine Abbisdung, ben der nicht, wie linne zu verlangen schelnt, Tendo cardinis valvulæ superioris foramine pertusus, et hians in Anomia truncata; sondern wie er den der Anomia Cap. serpentis sagt: Natis valvulæ superioris longius prominens, subtus foramine pertusa, tendine cardinis ipso illæso, und den der die untere kurzere Klappe am Schlosse nicht sowohl der Quere nach abgekürzet ist, als vielmehr eine ununterbrochene vollständige Rundung hat. Sine Abbisdung endslich einer Bastardmuschel, die Argenville, Walch, Bourguet, und Herr Indred und ter die Bohrmuscheln, das ist Terebraceln, verweisen, der lezte auch in seinen Briefen aus der Schwelz ausdrücklich Anomiam caput serpentis Linnæi nennt (Vide Tab. 1. Fig. d. et c.), und die vielleicht von der wahren sinneischen Anomia-Terebratusa bloß dadurch unterschieden ist, daß sie der länge nach sein gestricht, indem die sezere glatt, und ohne alle, noch so seine, Striche ist.

Meine, sie sen nun ble wahre Anomia truncata L., wie ich glaube, oder eine linneen felbst unbefannte (benn barüber werbe ich mit niemanden streiten) habe ich erstlich auf bem Mutterkalkstein ber lsis nobilis L., bann wieber, sammt ber gleich zu beschreibenden andern Anomia, auf bem bier (2. 2.) abgebildeten fleinen Trumm eines Bunctcoralls, gefunden, ben gwar im erftem Theile feiner abriatifchen Deerpflanjen (S. 8. Tab. 1. N. 3.) Graf Ginnanni, und nach feiner Ausfage, auch Graf Marfigli, Madrepore, bas ift, einen Sternsorall nennen, ber aber in ber That ein wahrer Buncecorall, und zwar kinneens Millepora truncata ift. Niemand hat ihn meines Wiffens feither grundlicher und treffender, als unter dem Namen Myriozoos, Donatt (Essai sur l'hist, de la Mer Adriat, p. 52, T. 8. , beichrieben. von eine Menge ber iconften Grude, alle von ber balmatinischen Rufte ben Raquia ; beffen ohngeachtet habe ich bloß bas elenbe Rleine malen laffen, vorzüglich wegen ber barauf noch auffigenben gemelbeten Baftarbmufcheln. Geine Befchreibung ift folgenbe : Millepora caulescens, erecta, lævis, multiplicato - dichotoma, ramosissima: ramis breviusculis, teretibus, diffusis, undique poris in quincuncem ordinatis; operculatisque pertufis; extimi apice crasselcentibus, truncatis, obtusissime convexiusculis, Er ift gemeiniglich mit einem feichten Firnig überzogen, und wenn man ihn schon bisweilen von bleich rofenrother Farbe gefehen hat, (fo wie feines gleichen mehr ans bere), so ift boch überhaupt seine natürliche Farbe weiß, weißlichtgrau, oder wie Ele fenbein, weißgelblicht, und geht zulezt ins Braunlichte über. Wird er frisch aus bem Meere geficht, fo ift auf bemfelben oft teine Gpur ber gewohnlichen locherchen mabraunehmen, fo, daß man ihn leicht verfennen tonnte. Dieg rührt indeffen, wie ben feines gleichen Mehrern, bloß daher, daß an feines Polypen trichterformigem Ropfe unterhalb, mittelft zweener haarformiger Saben, ein tiemer runberhabe. ner Deckel befestiget ist, ber, wenn sich die Volnven in ihre walzenkörmigen ober

verfehrt wedlen Racherchen zurückziehen, bie Munboffnung berfelben volltommen jufchlege, und nur ben ihrem Abfterben auffer bem Baffer wegfallt. Diefer Umftanb, und well ben bem Corallenfange gemeiniglich verschiedene Ueste weggebrochen werben. (mo benn bie Bruchfeite & & & gegenwartiges Puncteoralis fternformig geftricht ift, ) find hauptfachlich bie Urfache, bag man ihn fur einen Sterneoralt angesehen bat. In je mehr Aefte er fich übrigens über feinem furgen Bauptstamme gertheiler, befto richtiger trifft des herrn Vallas Uninerfung de angulis dichotomiarum recto majoribus ein; aber bas gilt von ben außersten leften nicht, Die oft einen giemlich fpigen Binfel eine Allemal fand ich auf verschiedenen Studen biefes Puncteoralls verschiedne andere theils Boophyten, theils Schaalthiere auffigen, Die ich ben einer anbern Bele genheit, nach der Matur gemalt, heraus geben werde; fur biefesmal will ich mich blog mit Ungeige berer begnugen, Die wir hier ben (2, 2) und wieder ben (4, 4, 4) 3ch gestehe es, daß ich anfangs, so wie Lournefort, die fleinen ginnobere rothen Soder und Stammchen (n. n.), an benen freglich bie fpigen Aefte bereits abgebrochen waren, für eben so viele auffelmende junge Isides nobiles gehalten babe; ba ich sie aber nachher bfrers auf allerhand andern Thierpflanzen, und zwar samme ihren Aeften, gefeben, und mir über bem bas Bergroßerungsglas bie allerfeinften lockerchen, womit fie allenthalben burchstochen find, beutlich zu erkennen gab, so zwei. felte ich nicht mehr, daß fie die wahre Millepora miniacea Pallas. senn. Sie sind niemals (wie boch die liss) gestricht, haben auch nie einen knorplichten rindenformb gen Uebergug; ihre Farbe ift jederzeit durch und durch roth, nur mit bem Unter fchiebe, daß fie bisweilen Blut . oder auch Zinnoberroth ift, bisweilen hingegen bleich rosenfarbig, ober wie ber Ballag, in welchem Kalle fie bann auch an ihren Aesten halbburchnichtig find. Selten find ber gabelformigen Uefte mehr, als bren Abtheb lungen; ber, eine, ober zwo linien hobe, und faum eine halbe, blde Stamm theilt fich an feinem Ende gabelformig, und ein jedes ber Aefte, noch ein ober ein paar mal, gleicherdings gabelformig, in febr furge, garte, und fein gugefpigte Debenafte, und bas ist Alles.

Eines ganz andern Geschlechtes ist hingegen das Seeproduckt ben (2. 2.), wenn es gleich der unvergleichliche Pallas unter die Punctcorallen, als eine Nebenart oder Abanderung seiner Millepora liliacea, gesext hat. Allein, da bitte ich ihn, daß er mirs nicht verarge, wenn ich einer andern Mennung din. Es ist daselbe die wahre Cellepora verrucosa Linnzi, ganz unterschieden von desselben Tudipora serpente, das ist, von Ellisens Eschara millepora minima &c. (p. 81. N. 6. Tab. 27. Fig. E. c. N. 3.), und gehöret solgsich unter Pallasens Escharas, ist jedoch nicht desselben annularis, wie linne zweiselhaft vernuther; nein, sondern eine eigene der sondere Utt, davon ich unter meinen Zoophyten eine genauere, nach dem Rikrossophverseite.

verfertigte Abbilbung geben werbe, und bie ich bis babin etwan fo schilbern, und be schreiben fann: Glomer hemisphærico- pulvinatus, sessilis, albus, opacus, dimidii circiter pisi magnitudine; e cellulis ovatis, concentrice glomeratis, compositus; osculis cellularum strangulatis, circularibus, integris, margine exstantibus. habe ich ihn (biesen Bellen , ober Rinbencorall) hier halb abgemist so, aber viel vollständiger, und sehr häusig, auf dem Poro cervino Auctorum, Bonanni (einer Millepora, bie linne nicht recht mit ber Fluftra foliacea vermengt hat ) angetroffen. Rufalligermeise fann es indessen geschehen, ut eroso demum margine, oscula cellularum subtridentata videantur. Doch muß ich hier einer besonders merkwurdigen Baftarbmufchel Erwähnung thun, bie mit auf unferem Punctcorall je berum geirret, und gulegt, wie ben (Z. Z) bann ben (u. r.) zu feben ift, bas Huglud harre, feste auf Demfelben figen zu bleiben. Frenlich scheinen bergleichen Sathelchen nicht allerdings bieber au gehoren, und man beingt fie auch gewiß nicht aus eitler und jugendlicher Praleren berein; ba fie aber ichon einmal ba find, foll man fie auch mit Rugen wege ftogen? 3ch nenne fie indeffen Anomiam cordatam, weil fie bie Bestalt' eines umge. tehren Bergens bat, werbe mich aber febr freuen, wenn mich jemand belehren will, ob? und welche fie benm linne fenn tonne? Aller angewandten Dube obnaeachtet, Connte ich fie feither in demfelben nicht finden. Gemein ift ihr mit ber vorigen Anom. truncata L. die Eigenfchaft, daß die obere Rlappe hinterwarts, etwas langer, als die untere, hervorragt, und unterhalb vom Schloffe bis berab jur außer, ften Spige bes Ungels schief abgeschnitten ift; endlich quod foramen ( w. ) valvulæ eiusdem, sub nate, testam ingrediens, tendinem cardinis perrumpat; übrigens aber ist fie van berfelben ganglich unterschieben, wie aus ihrer Beichreibung abunehmen ift: Anom, testa parva obcordata albida lævi subdiaphana, utrinque convexiuscula, dorso medio prope apicem longitudinaliter non nihil introlabente, bivalvi, subæquivalvi: valvula nempe superiore ultra inseriorem nate, subtus oblique truncata, procurrente, et perforata, foramine cardinis tendinem perrumpente; inferiore ad cardinem truncata, ac medio emarginata. Hæc intus in parte concava, prope cardinem, utrinque dente laterali planiusculo, et simplice alio subulato, erecto, ultra disci centrum, paullo sub emarginatura edentuli marginis, instructa est. baufiger, als auf biefem Punctcorall, habe ich fie fonft auf bem Mutterfteine ber fogenannten rothen Corallen, und jumal fammt ber Tubularia fistulofa. L. und ber. schiebenen Corallinen (Sertularia) auf der Millepora cervicorni Pallas, gefunden.

## Die Fünfte Figur.

Wir haben ben Kalkstein vor Augen, der allenthalben in fehr großen Trummern und Seschieben auf dem Sonnen, und Schelmberge des Flozgeburgs anzutreffen ist, so in der Begend von Althofen, Gutaring, Wieting, Silberegg und Eberstein gera. de

de vor bem hauptgeburge, bas von Tyrol her burch Rarnthen nach ber Stevere markt bin, fortgiebt, in spatern Jahrhunderten aufgeseger worben ift, und wechsels weife aus Schichten theils von weißem, gleichformigberbem, frat aufbrausem bem, dann blaulich aschenfarbenem, bichtem Kalkstein, der im Bruche fein schime mernd ist, theils vom gelbem grobern Perlensand (Arena boraria Wall.) von glam gigen Steinkohlen (Bit Lithanthrax ligneus splendens, Wall.) von weißgesblichtem schleferartigem Steinmergel (Marga tophacea albide flavens Wall.) von Grussand (Arena faxola Wall.) von weißem, gelblichtem, gefattigt rothem, auch mit weiße gelb und rothmarmorirtem Bolue (Argilla Bolus, W.) enblich von weißem feinerem Perlenfand, der mit Ralftheilchen gemische ift, und aufbraufet zc. bestehet. Daß inzwie ichen auch bieß fpatere Rlageburg, bas fich bin jum Sauptgeburge aufchiebt, und an baffelbe anschließt, auf einem altern Gesteine ruben muffe, scheint nicht bezweifelt were ben ju fonnen, ba beffelben tiefere Graben, infonderheit ber fogenannte firebberger Graben, Trummer vom Alpengestein (Sax. molare granatin. W.) Gestellstein (Sax. fornacum W.) und vor allen, einzele, bis zwo Faufte große, auch fast eine gute Spanne lange Granaten (Granatus crystallisatus vulgaris ruber, figura dodecaedrica ex rhombis duodecim, angulisque folidis quatuordecim composita, cortice steatitico extulco-virescente obductus. Wall.) in Menge heget. Run auf unfern Ralk ftein zurud zu kommen, fo ist biefer febr hart, gleichförmigberb von unfühlbaren Theib chen, im Bruche matt, entweber von ichmunig weifer, ober aus bem welfien ins gelblichte mehr ober weniger fallender Farbe, und lagt fich schleifen und politen, wie man jum Theile (Fig. 5.) ben a. feben kann. Den Sonnenberg binas gegen Sutaring ju, find benderfeits langit ber Straffe bie großen Begmartsteine von bie sem Ralkstein gesezt worden. Ich fand ihrer mehrere mit einer bis zween Kinger ble den harten Steinrinde von ichmuzig weißlichtem durchicheindem Raltipat überzogen, und schlug bavon bas Stud berab, so hier (Fig. 5.) ben B. vorgestellt wird. Bem be der Ralfstein, und die Ralfsparsteinrinde, find mit einer unaussprechlichen Menge von verloren gegangenen? ober nur noch in bem Abgrunde ber Meere fich aufhalten. ben, in Rarnthen aber feit Jahrhunderten jurudgebliebenen, und bereits verfteiner. ten, theils Madreporen, theils Milleporen gefüllet, mit eben benfelben namlich, ble in einer noch viel mehr unaussprechlich größern Menge einzeln, und los auf allen merglichten, und beghalben febr fruchtbaren Aedern, Biefen, und Sugeln biefer gangen Gegend gefunden werden, und bie ber Pobel, ber überall Pobel ift, in Rraft eines lacherlichen Marchens, fur fteinerne linfen balt, Die an einem Sonntage follen ausgeschet, und jur Gtrafe bes ju fepernben, aber verlegten Tages ju Stein gewore ben senn. Schon ber gelehrte vormalige Borfteber ber grajerischen Sternwarte, Micolaus Yoda, hat es eingesehen, (S. der select. ex Amoenit. acad. Linnzan. dissert. in addit, Biwald, pag. 174.) fo, wie langftens vor ihm bie fcmebischen Bater ber Geschichte

Beschichte ber Matur; linne, und Mallerius, bag biefe vermeinten linfen mabre Lithofhyten je gemesen, und theils von febr fleinen, fo genannten Polypen (Hydra) theils von Quallen (Medula) aufgebauet worden find. Deffen ohngeachtet halt fie noch Bald, und fein Unhang, für Beliciten, Phaciten 1:. eine Urt vielkammeriger Schneden, beren mabres Original (wie er wahnet) im Muschelfande von Rimini, Sicilien, auch von Camorli und ber Rufte Bftriens zc. entbedet worben, und furg, ber Nautilus Beccarii Linnai ift. Allein, biefe Mennung (ich fage es, ohne bie Bochachtung gegen bie vielen Berbienfte eines fonft fo großen Gelehrten ju vers lieren, ) ift im Grunde falich. Rann bas Schiffsboot (Nautilus) ein Original ber Schnittelschnecke (Helix) senn ? Ich will indessen gelten lassen, daß Belicit, ob fcon nur willführlich, für eine Urt ber fleinen Schiffsboote hier genommen werbe. Wie fann ein noch fo fleines, ja mifrofforisches, und boch mit vielen Rammern, und einer Mervenrohre versebenes Schiffsboot, bas Original senn eines See. thieres, das weder eine Nervenrohre (Siphonem communicantem), noch mehrere in einander gehende Rammern bat? bas zwar mehrere Bellen, Robren, ober wie fie fonst heißen mogen, benfammen bat, aber einzelne, und berer jebe ihren eigene Bewohner hat ? mit einem Borte, bas fein Schiffsboot, nicht einmal ein Schaalthier, fonbern ein lithophit, "und noch überbem ein lithophit von verschieb. nem Beschlecht, und verschiedner Urt ift?

Eben biefelben Lithophyten, die wir ben a. im Ralfstein, und ben & im Ralfstein, und ben & im Ralfstein eingeschlossen seben dieselben, sage ich, sinden wir einzeln, und los, in einer mir Mergel gemischten Erde, auf allen Ueckern ben Gutaring in Menge; und, was das merkwürdigste ist, im Ralfstein zu Ralfstein, im Ralfspat zu Ralfspat, im Mergel zu verhärtetem Mergel versteinert. Ich habe sie einzeln, ein jedes in seiner natürlicher Größe, Gestalt und Farbe ben 2. Z. 3. malen lassen, und werde sie nun, ein jedes insonderheit, auf das genaueste beschreiben, damit, wenn ich nicht so glücklich senn soll, ihre ganze Geschichte vollkommen zu entwickeln, andere Gelehrte wenigstens, ben benen hierinnen heitrerer Lag, als ben mir ist, im Stande senn, alles zulezt in Richtigkeit zu bringen.

2. Helmintholithus Madreporæ lentiformis: deperditæ? an adhucdum uspiam existentis. Varietas subalterna Helmintholithi Madreporæ Linnæi p. 267. N. 14. ab eodem non recensita. Corallum Porpitæ rotundi, utrinque convexi, integri, striati. Wall. T. 2. p. 437. N. 9. lit. a. Cochlites Helicites rotundus utrinque convexus striatus Waller. T. 9. p. 484. lit. a.

Dieser versteinerte Sterncorall hat vollfommen die Gestalt einer Linse, nur bag er zwen, bis drenmal größer und starter ist: benderseits runderhaben, am Ran-

De allenthalben gang, und ungeferbt; ohne Rabelgrubchen ober ober unterhalb; und mit vielen aus bem Mittelpunkte frumm gegen ben außerften Umfreis laufenben feinen Strichen benderfeits bezeichnet. Diese vermeinten Striche, Die oft, wegen bes anklebenben erdigen Schmuzes, wenig ober gar nicht zu feben find, find in ber That felbst nichts als organische Theile ber Seewurmer, bie ben Corall nach und Der Corall besteht nämlich aus lauter übereinander nach gang aufgebauer haben. amiebelformig liegenden, fich aber unmittelbar nicht berührenben, jeboch an ber allgemeinen, burch benbe Wirbel gebenben Uchse hangenben, halbfuglichten, oberhalb runderhabenen, feinen, fteinhaften Blattern, die alle auf ber obern Geite, bom Dit telpunfte aus gegen ben außerften Umfreis, mit frummen fpiralartigen eingebruckten Rurchen ausgeschnitten find. Wir feben bieß flar und unwidersprechlich ben u, mo ber Ralfftein, und mit bem Ralffteine Die in bemfelben eingeschlofinen, linfem formigen Sterncorallen, ju zerfallen, und ju verwittern bereits angefangen baben; und eben fo flar muffen wir bieß schon aus bem bloffen burch bie benden Wirbel senk. recht geführten Durchschnitt berfelben feben, ber (wie ben a. a. ohngefahr vor gestellet wirb ) bie Bestalt eines langetformigen Blattes eines fleinen Beiben . ober Relberbaums bat, und an welchem fich allezeit bie benberfeits von benben Wirbein gleich abstehenden Blatter in eine langlicht ovale Rigur vereinigen. benn bie allmachtige Beisheit bes Schopfers, in ber Runft ber Qualle (Medula) fich ihr Behaufe aufzubauen, nie genug bewundern fonnen. 3ch ftelle mir ben gam sen Bau biefes Sterncorulle ohngefahr fo vor : bas En bes Seewurms hat eine girtele tunde, unterhalb rundhohle, oberhalb aber mit fpiralfrummen Ginschnitten ( bie ihr ein fternformiges Unfeben geben) bezeichnete Qualle ausgebrutet; biefe bat einen falfigen Saft ausgeschwigt, ber fich verharter bat; auf ben bat wieber Diefele be, noch por ihrem Tode und Berhartung, im Mittelpunfte ein andere En gelegt, bas wieder eine neue erwas großere Qualle ausgebrutet bat, und fo immer weiter ic. Dief find nicht erft meine Bebanten. Sie find bie Bebanten aller berer, bie bie Stein , und horncoralle ju bem Thierreiche verwiesen haben ; und bie ich nur aus bem verdienftvollen Statius Muller gang beraus geschrieben habe. Kübrt man nun ben Durchschnitt sentrecht auf den Durchmeffer, bas ift auf die Spindel, die burch bie benden Wirbel geht, und folglich parallel in gleichlaufender Richtung mit bem mitte fern und größten flachen Birtel bes linfencoralls, fo bat man (bis auf bie Rerven. robre) die gangliche Zeichnung bes Nautilus Beccarii L. vor Augen, wie ben & A. M. feben ift. Die Urfache liegt am Tage. Die halbfuglichten, unterhalb runbhoblen, und mit fpiralfrummen concentrifchen Furchen bezeichneten Blatter, liegen, wie bie Schalen einer Zwiebel, vom Mittelpunfte bes Coralls bis jum Ende ber Achfe binauf, übereinander ; bie Meußern bededen ftets und gang bie Innern, folglich fchnelbet ber Durchschnitt von einem jeden Blatte im gangen Umfreife eine fleine Lunulam. bes 惟

tft, einen kleinen monbformigen Theil weg. Rann man noch biefe linsenformigen vers fteinerten Geschöpfe für Nautiliten ober Heliciten halten? Ich will hier nicht eins mal rugen, daß, wenn man ja aus diesen versteinerten so genannten linsen einen Nautilus hat heraus brechseln wollen, man allezeit eher auf den Nautilus crispus L., als auf den Beccarii, hatte verfallen sollen. Allein es kanns auch der nicht senn.

6. Helmintholithus Milleporæ umbilicatæ: deperditæ? an adhuc uspiam existentis? Varietas Helmintholithi Milleporæ Linnæi p. 167. N. 15. ab codem non recensita.

Madrepora simplex orbicularis utrinque plana stellata. Poda Additam. ad Corallia Baltica pag. 176. N. II.

Gemeiniglich wird biefer verfteinerte Puncteorall mit bem vorigen Sterncorall vermenget, und bende fo, wie der bald ju beschreibende, gang unfüglich für eine fteis nerne linfe gehalten. Indeffen ift er von bem vorigen nicht allein ber Urt nach, fon. bern auch felbft dem Beschlechte nach febr unterschieben. Biel niebriger, und einiger. maaffen auch jusammengebruckt, ift er bennoch nichts weniger, als platt und flach, fondern benderfeits wieder runderhaben, boch mit einem biemlich großen, tief einge. bruckten Rabelgrubchen an benben Wirbeln verfeben. Uebrigens fieht man (oft nur burche Bergroperungeglas) benberfeits an ihm nichts, als febr fleine, nur fo gar wenig hervorstehende weiße Drufen (papillas), Die in concentrifche Birtel eingetheilt su fenn icheinen. Dit einer feinen Feile habe ich ibn in die Quere (parallele ad planum circuli maximi) gebfnet; ber Durchichnitt war allezeit eine zirfelrunde Schefe be mit einer eingeschriebenen Spirallinte, bie mit mehr oder weniger, naber jufam. mengedrangten oder weiter von einander abstebenden Junften burchstochen mar, wie man dieß ben i. i. beutlich, ober burche Mifrof fop wenigstens, feben fann. Befchabe bingegen ber Durchschnitt burch benbe nabelformige Birbel, fo ftellte er, wie ben n. n. au feben ift, ein febr schmales langlichtes Oval vor, bas benderfeits in ber Mitte ausgeschweift, ober boblicht eingebruckt, und ber gangen lange nach, mit einer eine gelen Reihe brenedig monbformiger Puntte bezeichnet mar. Sieraus fchloß, ich benn naturlicherweise gang grundlich auf feinen innern Bau und Bufammenfegung; indem ich mir benderfeits eine aufrechtstehende, in einen Schnirtel (etwa wie eine fren. hangende Schneckenstiege) fortlaufende, fcmale Band vorstellte, bie von der unterften Liefe bes Mabelgrubchens ausgeht, in ihrem laufe allezeit an Sobe junimmt, bis fie die Sohe bes Coralls erreicht, bann wieber, tamquam in puncto flexus contrarii, niedriger und niedriger wird, bis fie am außerften Umfreise ber mittlern Bir-Eelflache (in peripheria plani circuli maximi ), ale bem unterften Orte, wieder aus. geht und verschwindet. Senfrecht auf biefe Mittelfcheibe, und hart an die auf. rechtstehende Spiralmand angeschloffen, boch nach bem laufe berjelben, fteben bie fei.

· \$ 2

nen Saarrohren ber Volnpen, je nachbem ihrer mehr ober meniger find, gebranger benfammen, ober mefter auseinander. Die gange Dicke biefes Punctcoralis, jumal pon einem Rabel jum andern, betragt faum eine linie parifer Maages; bie Robren bingegen fann man in Bahrheit Barrohren nennen, fo unbedeutend ift ber Durch. meffer berfelben, und fie schließen fich noch überbem gang hart an Die Spiralmand an; baber verschwinden fie allezeit auf bem wirbelrechten Durchschnitt u. u. (in plano sectionis verticalis, per polos umbilicales) indem man bloß burch bas Bergroßerungs glas an bem außern Rande ber brepedig mondformigen Zeichnungen bie Salfte ihrer haarmagigen Dicte feben fann. Da endlich dieser Puncteorall nicht so, wie ber porige Scerncorall, benberfeits runderhaben, fondern vielmehr benberfeits in ber Dit te rundhohl ift, fo fonnen fich die benberfeitigen bogenformigen Rrummungen, als bie Merkmale ber Spiralwand, nie auf bem fenfrechten Durchschnitt beffelben in lange lichte concentrische Dvale, wie ben . . . , schließen; sondern es muffen blog bie ente gegengefesten Enben eines jeben Dvals, in Bestalt eines breneckig monbformigen Bo gene, ju feben fenn; und ber, unter ben anbern allezeit ber großte, wo ber Dunch corall (in ber mittlern Entfernung zwischen bem Mittelpunfte, und bem außerften Umfreise) am bicfften ift. 3ch glaube es sen nun genugsam erwiesen, bag auch biefe vermennte Steinlinfe weber ein Rautilit, noch ein Belicit fenn tonne; und bag am allerwenigsten ber Nautilus Beccarii L. ihr mabres Original fen. Bie ware es aber, wenn bas mabre Original Diefes verfteinerren Punctcoralls bie Madrepora Verrucaria Linnzi ware? Ich will biefes ex Tripode nicht behaupten, und überlaß fen es gerne benen zu entscheiben, bie hierinnen mehr Ginficht, als ich mir gutraue, ohne ihre guten Brunde mochte indeffen biefe Mennung vielleicht bennoch nicht fenn. Linne felbst scheint im Zweifel gestanden zu haben, ne Madrepora Verrucaria unter bie Tubiporas ober Milleporas ic. verweisen sollte.

9. Helmintholithus Milleporæ lentiformis: deperditæ? an uspiam in abyssomarium adhuc existentis? utrinque convexus; tubis rectis in spiram ordinatis, ut in priore. Varietas subalterna Helmintholithi Milleporæ Linnæi p. 167. N. 15 ab eodem non recensita.

Größer, auch viel höher, ober bauchiger, als die benden ist beschriebenen, ist dieser versteinerte Punctcorall (so viel ich derer gesehen habe), von schwarzbraumer Farbe, sein polirt, mit einem wenigen Glanze, von unfühlbaren Theischen; und disweilen mit keinen sichtlichen, disweilen mit ziemlich sparsam zerstreuten, endlich bisweilen mit einer großen Menge zusammengehäufter, sehr kleiner, weißer, doch wei der eingedrückter, noch hervorragender Punkte, ober, und unterhalb gleichsam bei saet. Semein mit dem Erstern hat er die Eigenschaft, daß er benderseits runderhalben, und vollkommen linsensdrmig ist; hingegen kommt er mit dem leztern darinnen über.

überein, baf er benberfeits eine aufrecht stehende Spiralwand, mit hart an biefelbe angeschlofinen und fentrechten Saarrobren, beffigt. Indeffen ift boch feine Spirale wand von ber bes ift gemelbeten barinnen unterschieden, daß fie nicht vom Mittele puntte aus, als bem niedrigsten Orte, bober und bober aufsteigt, bis fie wieder mehr und mehr, bis jum außerften Umfreise ber Mittelscheibe, an Sohe abnimmt; sondern gerade im Begentheil, im Mittelpunfte am bochften ift, und bann fort und fort, bis jur mittlern Birfelflache niebriger, und niebriger wird. Ich ftelle mir fie vor, wie ef. ne in einer hohlen. Rugel eingeschlofine, und biefelbe ausfüllende Spiralfeber, bie fich um ben Durchmeffer berfelben, als um bie Spindel, herum windet, und folglich, je mehr und mehr fie fich vom Mittelpunfte benderfeite entfernet, befto mehr und mehr augleich benberfeits an ihrer Sihe abnimmt. Dieraus entftehet benn gang natur, lich, bag ber wirbefrechte Durchfchnitt biefes Puncteoralls allezeit, wie ben bem line fenformigen Sterncorall ( . e. e. ), geben muffe eine Ellipfin cum inscriptis ellipfibus concentricis tot, quot spiræ circa minorem conjugatorum axium revolutiones sunt; seu quoties spiralis paries majorem intersecat axem: ber waagrechte hingegen, fo, wie ben bem vorigen, benberfeits genabelten Punctcorall ( . . . . ), eine girfelrum De Scheibe mit einer eingeschriebenen Spirallinie vorstellen muffe, an beren außerem Rande bie Mundungen ber harrobre beutlicher, ober nicht fo beutlich au feben find.

2. Helmintholithus Medusæ orbicularis? deperditæ? an uspiam existentis adhuc? Corallum Porpitæ rotundi; ab una parte convexi, ab altera plani. Wallerius.

Helmintholithus Nautili numalis, testis majoribus planis. &c. Born. T. 2. p. 28.

Lapis Numismalis, asiis Helicites, aut Phacites. Gmelin. T. 4. p. 64. lit. c. Tab. 17. fig. 201.

Helicites, sive Phacites, aut Lapis numularius. Walch. T. 1. p. 140. Tab. 8. N. 3.

Niemand, hoffe ich, wird mir, verargen, daß ich diese Bersteinerung, (daven Smelin am angeführt Orte eine Abbildung der untern Seite giebt, die mit meinem Stücke vollkommen übereinkommt,) nicht anders, als frageweise unter dem Namen einer versteinerten tellerformigen Qualle vorgestellet habe. Man siehet schon aus den Staten, wie verschiedentlich von derfelden größere Mineralogen, als sich bin, gedacht haben. Wenn ich schon gleichsam mehr als versichert für mich selbst bin, daß sie eine wahre Qualle, das ist, Meduse, gewesen sen; und überdem kaum sweise, daß kinnens Madrepora simplex ordicularis, plana, stella convexa. Fig. V. lit.-a. et b. (Vide Corallia Baltica ab Henrico Fougt edita.) eine und eben dieselbe (nur die Größe ausgenommen) mit der Meinigen senn musse; so hat mich den noch das Besspiele eben desselben großen Mannes, (dem niemand die größten Sinsich.

ten in ber Geschichte ber Matur absprechen fann; ber, so viel er auch geschrieben hat, alles mit der reifesten Ueberlegung, und einem Reisterverstande geschrieben hat; und furg, ber ben mir wenigstens allezeit, vom erften, und größten Gewichte ift; ) Linneens Benfpiel, fage ich, bat mich erwas schuchtern gemacht, nicht zu breifte barin. men ju fenn, wo er felbst nicht anders, als zweifel und frageweise spricht. So ber kannt es ift, daß er den sogenannten Lapidem Numismalem als die zwote Abande, rung feines verfteinerten Sterncoralls vorgestellt bat; eben fo miffen wir, bak, wo er nachber immer besselben gebacht bat; stets hingugesest habe: an Modusa Porpita petrincata? Er ftund alfo bloff im Zweifel: nicht ob berfelbe ein verfteintes Schaalthier fen; fonbern ob man benfelben füglicher unter bie verfteinerren weichen und mit Glieb, maffen verfehenen Seemurmer (Mollufca , als unter Die verfteinerten lithophyten per. weisen sollte? Dem sen nun, wie ihm wolle; mas ich davon weiß, und meine une maßgebliche Meinung, werbe ich hier getreu und genau vorbringen; die vollige Enti Scheidung bes Streits hingegen, fo wie kinne, Undern überlaffen. In ber oftere fcon gemeldeten Gegend von Gutaring wird biefer Pfenningftein, sammt ben fo genann ten linfensteinen, benm Umadern baufig gefunden. Der Grope nach giebt es folche, Die einem faiferlichen Grofchen, Zehner, auch einem Conventions Zwanziger, und Darüber ic. gleichen. Sie scheinen benderfeits gang platt ju fenn, gemeiniglich aber, wie ein faiserliches Sieben . ober Siebengehnerftud, etwas gefrummt, und eingebo. gen. Sieht man fie indeffen genauer an, fo nimmt man boch mahr, bag fie auf einer (ber untern) Seite platt; auf ber andern hingegen (swar febr ichwach) runderha ben find. Ihre Karbe ift balb mehr ober weniger ichmuzig weiß, bald grau, born artig, ober wie bie ber fichtern Flintenfteine; je nachbem fie mit mehrerm erbigen Schmuze überzogen find, ober bie burchscheinenbe Raltspatrinbe, mit ber fie bier überhaupt von bepben Seiten umhullet find, hervorfieht. Wenn ich ist nur noch binus feze, bag fie matt, und undurchfichtig, ober, im leitern Falle, an ben Ranten durchscheinend find, so ist an ihnen außerlich gar nichts mehr zu sehen. Dem gefraffigen Babne ber Beit, fo Stein fie auch find, tonnen fie inzwifden fo wenig, als andere Dinge trozen; und wir feben fie baber ofters benderfeits eben fo bie und ba angefreffen, wie ein wurmftichiges Boly; vermuthlich burch bie Berwitterung unter Diefer Umftand mar mir gunftig; und ich fabe baburch an ber untern Seire gegen ben außersten Umfreis ju, gerabe wie auf ber gmelinischen Rigur 201. viele bogenartige, febr gebrangt concentrifche, und tief eingeschnittene Striche: wieber andere bergleichen, bie vom Umfreis gegen ben Mittelpunft bin, aber nicht gerabe, fonbern bogenweife, liefen; fo bag baburch ber Pfenningstein bafelbit ein ichief neifbemiges Gewebe anzeigte. Aufgemuntert hiedurch, und fehnsuchtevoll au miffen, wie biefe concentrische Bogen, und Die biefelben nach ber Quere burchtrem senden bogenformigen Strablen um bem Mittelpunfte ber gangen Scheibe felbit bei **Schaffen** 

schaffen maren? ergriff ich ich eine feine fcharfe Reile; und feilte bamit benberfeits fo lange, (boch viel langer auf ber obern Seite,) bis ich auf bie innerften Rreife tam. Dun fabe ich, erftens : baf fie teine concentrifchen Birtel, fonbern fpirale, aber boch zunbiple rale, nicht wie ben ber Urtica marina Velella Fabii Columna, langlich enformige Rrummungen fenn; bie oberhalb nicht, aber wohl unterhalb, fein eingeschnitten find, und fo gebrangt benfammen, bag man ihrer vom Umfreife bis jum Mittelpunkte ju brenffig, und im gangen Durchmeffer ben fecheig gablen fonnte; zwentene, bag bie frummen Querftriche nicht bis jum Mittelpunfte bin langten ; brittens, bag, nach. bem ich schon von ber obern Seite fo viel weggenommen hatte, bag bereits auch auf berfelben bie fpiralen Rrummungen um und um fichtbar wurden, bie innerften benm Mit. relpuntte felbit noch nicht erichienen; folglich, bag, wenn gleich ber obere Theil febr ftumpf runderhaben ift, ber Wirbel jeboch felbft ein wenig eingebrudt, und genabelt Beil ich benn aus biefer Qualle weber bie Medusam Porpitam L noch feine Velellam fo gang mit aller Bewigheit beraus bringen fonnte, von ben ub. rigen linneischen aber gar feine fich bagu schicken wollte: fo nannte ich fie, megen ib. rer außerlichen Bestalt, Die tellerformige, und ftellte mir fie ohngefahr fo vor :-Medufa orbicularis, supra plana, obtufissime convexiuscula, nuda, lævis; centro umbilicato; subtus plana, sulco rotunde spirali inciso, revolutionibus stipate confertis plurimis; radiisque oblique arcuatis, impressis, decussantibus, marginalibus, Bielleicht—aber frenlich nur vielleicht—hiengen einst von ben ore centrali dehiscente außersten Ringen bes Umfreises Diefes rog . ober gallertartigen Seewurms, wo bie fchief gebogenen Querftriche ju feben find, eine Menge langer und runder fleifchiger Franzen, Barte, Rubler, Fafern, Haare, ober wie man biefe, ben Quallen febr naturliche Theile, noch fonft beigen fann ? - Und biefe find nun meine aus fälligen Bedanfen von biefer Urt Qualle. Weder ftol; , noch febr eigenfinnig barauf, überlaffe ich bieselben mit gang kaltem Blute meinen geehrteften lefern zur fernern reifen Prufung.

a. Ohnmöglich konnte ich seither mit bieser Bersteinerung zurechte kommen. In Menge wird sie zugleich mit den vorerwähnten Linsensteinen ausgegraben. Sie ist, wie ihre Figur anzeiger, tellerformig, in der Aundung ihres Umkreises ganz; nicht dicker, als etwa ein gedoppeltes stärkeres Papier; unten und oben platt; aber auch unten, und oben, gerade im Mittelpunkte, mit einer kleinen hervorragenden Drüse, oder Warze (papilla mammillari) versehen: für sich von kalkspatartiger Natur, und durchscheinend; außerhalb jedoch steck mit staubigem, feste anklebendem, lichtgelblich, tem Mergel beschmuzt, und daher matt, und undurchsichtig, auch ohne alle merkliche Zeichnungen. Ich habe sie von allen Seiten an und abgeschlissen; sie war aber allenthal, ben von gleichstrmigderbem Gefüge, und unfühlbaren Theilchen, und ich trachtete vergeb,

lich, nur die mindeste Spur einiger Zirkel, Striche, Abren, Sterne, oder Porm zu erblicken. Solite sie nicht etwa gar ein blosser Deckel des genabelten Sterncoralls, oder sonst irgend einer Schnecke seyn?— Der gemeine Mann zählt sie mit zu den versteinerten linsen.

# Die Sechste Figur.

Unwiderfprechlich, bunft mich, beweifet ber mit lichophyten gefüllte Raltftein von Sucaring, bas einstmalige Dafenn bes Meeres, vor unbenklichen Sahrhunderten nam lich, beffen folglich feine Geschichte Melbung thun fann; ju geschweigen ein Mensch. Eben benfelben Sag bekraftiget indeffen, und gwar eben fo überzeugend, ber bereits - ju hartem Steine geworbene Mergel biefer Begend. Bir feben ihn hier in ber fecht ten Figur nach ber Natur gemalt. Er ift licht aschgrau, nur wo ihn mit Elsenoder geichwangerte Baffer gefarbt haben, mehr ober weniger gelb; fo hart bieweilen, baß man ihn mit Eisen und Schlegel zerschlagen muß; boch schmilzt er benm totrobre für fich selbst zu einer aschgrauen Schlacke. Ein Stuck bavon warf ich in qutet Scheidewaffer; mit Aufwerfung ungabliger Luftblafen, braufeje baffelbe fo start auf, baß man bas gewaltige Sieben mit bem Ohre horen fonnte; beffen ohngeachtet lief es einen ftarfen Sag guruck, ber fich, nachbem ich ihn ausgefüßet, und filtrirt hatte, amischen ben Bingern zwar sehr fein, aber boch sprobe zeigee; bas Bergroßerungs glas hat mich nadher überführet, bag biefer mit Thon innigft verbundene Ralf, ju gleich fehr fart gemifcht fen mit fcmarger Stauberbe (Humus ruralis L.), mit ben ale lerkleinsten, und feinesten Fliesen von Razensilber (Mica laminosa. L.), bann.mit welf sem, durchsichtigem Quicksand von ungleichen Theilchen (Arena mobilis L. a. Arena inæqualis. Wall.) Diefer Gand ift es auch, ber unferm verharteten Mergel im fre fichen Bruche ein feinsandarriges Unsehen glebt, und ihn julejt jur Marga arcnacca grisca indurata Wallerii macht; bas ist, ju bem sandartigen Mergel, ber, nach Aussa ge aller verftanbigen landwirthe, fo viel gur Fruchtbarkeit eines tiefen, ichweren, naffen, ober boch feuchten Grundes bentraqt; und bem ohnfehlbar bie in Rarnthen von ihrer Fruchtbarkelt fo berühmten Aecker bes Grappfelbes zwischen Wolschatt, Althofen, In Diefem bereits verhare Silberegg, und um Gutaring, Dieselbe ju banken haben. teten Mergel finden wir benn erstaunlich viele, und eben fo verschieden verfteinerte Schaalthiere, bavon viele fo tlein find, bag man fie erft mit bem Bergroßerunge glafe feben, und ihr Geschlecht und Urt bestimmen fann. Groß ober flein, find fie allezeit gefchloffen, und inwendig mit eben bemfelben Mergel gefüllet, wodurch bem bie genaue softematische Bestimmung ben vielen fehr erschweret wird, und man fie oft nur gleichfam rathfelweife beraus bringen muß. Reine lefer werben es beftens ent fcheiben: ob? und wie febr parthenifch bas Glud (benn frenlich muß hier ben ber offens

affenbaren Dhumbalichfeit bas Schloff, ober bie Munbung gu fehen, bas Glud bas meifte thun , und ber Runft ju Bulfe fommen ) meine Dube, und ben angewand. een Bleif in Bestimmung berfefben begunftiget habe. So glaube ich erstlich ben a. e. eine Prenedmuschel, und zwar ben fogenannten linneanischen Reil (Donax cuncatus L.) ju seben. Helmintholithus Donacis cuncati L. Die benben Schack fen, ober Rlappen find breneckig, ungleichfeltig, zwenmal fo lang in bie Quere, ale fie bom Schloffe bis jum Rande bin find; febr bid, von falfspatartiger Ratur, und aus ber gelblichten gulege ins braunlichte fallenden garbe; es fen benn, baf fie gang, ober gum Theile mit einer feichten, ichon gang verkaltten, und baber bereits weißen matten Rinde überzogen find. Der Ungel ber Ginen fteht benn ber Undern gerade gegen über, und bende nabern fich mit einer ichwachen Rrummung einanber febr, ohne mertlich fid bem hinterzwickel mehr als bem Borberzwickel jugumen. Die teilformige Bestalt tommt biefer Art Drenedmuschel mit ungleich groß ferm Rechte ju, ale bem Donax Trunculus, sive truncatus L. benn von bem boche ften Buckel ber benden Ungel, wo die Mufchel am bauchigften ift, faufen die benben Schaalen fehr fart gegen ben gangen, ungegahnelten außerften Rand in eine fehr fpia ausammengebruckte Schneibe berab. Der Borbergwickel ist fichief abgeftumpft, viel breiter ale ber hinterzwidel, rund enformig, etwas eingebrudt, boch mit ein wenig hervorstebender Borberspalte (rima), und woferne er noch mit einer feich. ten Ralffpatrinde überzogen ift, fann man an bemfelben bie allerfeinften Striche mit bem Mitrostop mahrnehmen, Die von den Ungeln fchief in Die Quere ausgehen, und quer über bie Oberflache ber benben Seiten fortsegen, ohne bag bieburch bie Dufchel nach ber lange ober Quere geribbet, gerungelt, ober geringelt genennet werden fonne, ober glatt zu fenn aufhore. Das ben Binterzwickel (Anus) anbelangt, fo ift berfeibe mertlich fchmaler, und langer, fast langetformig, und gleicherbings etwas einge. brudt.

Sanz von der ist beschriebenen unterschieden ist die versteinerte zwo und dick, schaalige Muschel ben p. g. Zwenmal so breit, als lang, ist sie in die Quere länglich ensormig, oder oval, und nach eben derselben mehr runderhaben, als zu sammengedrückt und flach; krumme, aber nicht sehr tiese Querstreise laufen mit dem äußern Rande parallel, und concentrisch über derselben hin, und wenn man sie mit dem Bergrößerungsglase genau untersucht, so sieht man noch überdem andere nach der länge vom Schosse gegen den Rand hin gezogene selchte Striebe. Nackend, glatt, und von schmuzig gelber, oder auch bräunlichter Farbe ist sie mir gemeiniglich vorgekommen; es sen denn daß sie schon ganz verkalkt war, denn in diesem Falle war sie ganz weiß, und matt. Nach Bourguet Traité des petrisications, und Walchs Steinreich, konnte sie anders nichts, als ein Musculit, das ist, eine Art von dem linneanischen Mytilus senn. Aber, ich nehme die dunnschaalige, sehr zerbrechliche Entenmiessunschel, mit

mit nacktem Ungel, und hautigem Rande, (bie es schwerlich senn wird,) bavon aus, welche könnte sie wohl senn? Ich für meinen Theil wollte schon lieber unter den Rlassmuscheln die jedermann bekannte Malexmuschel (Mya pictorum) daraus machen. Zwar (ich bekenne es) war allezeit starkerer Hang ben mir, dieselbe um ter den Tellmuscheln aufzusuchen; ich glaubte auch, sie schon wirklich aussindig ges macht zu haben, als ich des Argenville Tellmuschel, Tab. 22. Fig. I, das ist Borns Tellina Gari Tab. 2. Fig. 6. 7. ersah; aber Rumps! je nun, ich lasse gerne handeln, und mich zulezt alles belehren, sie soll auch Tellina Gari senn, doch nur unter dem ausdrücklichen Beding, daß bende, Born und Argenville klar erweisen, daß sie von einer und eben derselben mit Linneen, und Rumpsen reden. Bis dahin will sch sie noch pro Helmintholitho Myæ pictorum L. halten.

Es folget nun ben y. y. eine fleine fammartige versteinerte Bergmuschel, bie, ba ich berer eine Menge naturliche, großere und fleinere, vom abriatifchen Meere, bie ihr vollfoinmen gleich feben, besige, ich mich nicht enthalten fann, fur ben Helmintholithus Cardii ftriati diaphani angufeben, beffen Graf Ginanni im 2. Th. S. 30. Meldung thut mit folgenden Worten: Conca piccolissima bianca, con qualche fascia di color pavonazzo chiaro, e rigata à pettine, und auf ber smanzigsten Rupfertafel N. 140. Die Figur giebt. Un ber verfteinerten ift weiter nichts ju feben, als bag fie gang verfalft, weiß, ftart gewolbt, bann erwas ungleichfeitig, nach ber lange geftricht , und am Rande gezähnelt ift. Da nun aber Ginannis Befchreibung nicht fo abaefaßt ift, baß linne bavon einigen Bebrauch batte machen tonnen, fo babe ich bie abriatische nach ber Datur malen laffen, und gebe bier bie achte vollstanbige Beschreibung: Cardium striatum: testa suborbiculato-cordata, gibba, ad anum oblique declivi, bivalvi, æquivalvi; valvulis diaphanis subæquilateris (regione ani scilicet oblique declivi, et depressa) longitudinaliter striatis, striis viginti aliquot, ad latera tuberculosis, margine crenato-denticulato. Natibus recte inflexis approximatis. Color testæ albus, aut aquose slavescens, interdum albus, fasciis tenuibus binis ternisve flavicantibus, aut et incarnatis; intus albidus, plica anali flavo ruses. cente : cardinis dentes de more generis. Eine vielformige verfieinerte Schnirfelichne cte befommen wir ben & & gu feben, bie ich fruchtlos, wiewohl lange, unter ben linneanischen suchte. Wir feben bier nur bie eine Seite, Die gang verfaltt, und folglich schneeweiß ift; bie andere, ob fie erhaben, flach, ober genabelt fen? ift mir felbft unbewußt, weil ich mich nicht getrauet habe, biefelbe, ohne fte gang All gerbrechen, heraus ju arbeiten. Ich wurde fie ohngefahr fo beschreiben : Helmin-Testa anfractibus quatuor supra depressis, comtholithus Helicis submarginalis. planatis, margine sursum acute carinato, cum stria impressa submarginali, centro nonnihit dehiscente, umbilicato. Apertura suborbiculata. Soll sie wohl ganglich schon verloren? ober noch irgendwo zu finden fenn?

Drenmal wenigstens, wo nicht gar viermal größer und ftarfer, ale in ber Ratur felbft, wird ben . . . ber verfalte, und versteinerte Turbo lacteus, L. vorgestellet. Und wie mare es auch bem Maler moglich gewesen, benfelben in seiner naturlichen Brofe, und mit feinen noch genug fichtlichen Rennzeichen ju malen, nach. bem er fich ohnehin, um ihn nur einigermaffen, und boch noch fennbar, auszudrucken, Des Bergrößerungsglases bedienen mußte ? Schon mehr als zwanzig Jahre find verlaufen, bag ich ihn, samme andern fleinen Schaalchieren, und Thierpflangen, als Corallinen (Sertularia), Corallenmoofen (Corallina Opuntia Linnæi) u.f.f. von einem adriatischen Meerschwamme (Spongia. L.) theils ab. und theils gar berausgeriffen Ich will hier seine aus meinen Papieren gezogene Beschreibung ans führen, und getreulich nieberschreiben : Hordei minor grano testa, cancellata, turrita, conico-subulata, lævis, nitens, lactea, nisi super littoris arena in calcem albam opacam a sole excocta sit, etiam diaphana, et transparens; fragilis admodum, utpote tenera et subtilis anfractibus constat quinque, senisve, teretibus, contiguis, per obliquam spiram ab imo ad apicem usque magis magisque attenuatis, atque sulcis, alternisque tæniis longitudinalibus, non equidem membranaceis, elevatis tamen et teretibus, conferte Aipatis, et aufractuum ductui contrariis, exara-Apertura obovata potius, basique coaretata, quan proprie orbiculata; Jabro integro; umbilico nullo. Zwar führet linne bes Grafen Ginanni Turbo minimo reticolato, fammt ber Figur, an; G. Ginan. adriat. Tom. 2. pag. 7. litt. 1. Tab. 6. Fig. 55 Aber ich glaube ftarte Grunde ju haben ju behaupten, daß biefe Eltation, wie wir benn balb weitigufriger feben werden, nur ju bem Turbo ftriatulus L. gehore. Wie konnte indessen kinne, oder ein Underer, mit einer eben so Furjen, als unspftematischen Beschreibung und Figur bester gu Rechte kommen?

Z Z. Schwerlich werbe ich mir mit biefer versteinerten Schnecke Chre ma. chen; aber niemand foll mir auch mohl glauben, was fur (viele, faure Rube und Arbeit) fie mich gefoftet habe. Schon ift bas gange ungludliche Befchlecht ber Rinkhörner (Buccinum), ober wie man es fonst heißen mag, nichts als lau, tere Berwirrung, Wenn es anders nicht ber einfichtvolle und unermubete Chemnig in Drbnung bringt; beffen ohngeachtet habe ich boch Berg gehabt, mit meiner Berftei. nerung nach biefer gefährlichen Meerestlippe, Die mir nicht unbefannt, und fo vielen ber berühmteften Conchyliologen ein Stein bes Unftoffens war, bin m fegeln, und fie als ben Helmintholithum Buccini auricularis vorzutragen. Weber bas traus rige Benspiel bes berühmten listers, noch bas feines vorgeblichen, aber um fein Saar gludlichern Berbefferers d'Argenville, und bes, zu fruhe leider, verftorbenen Martie ni ic. waren vermogend, mich von meiner, vielleicht gu fuhnen gabrt gurud gu halten. Alles, was ich benn thun fann, ift, bag ich meinen vermennten Bucciniten umftanblich, und genau (woran meines Erachtens auch bas meifte gelegen ift ) be-3 2 fdreibe,

fchreibe, und bann gebuibig ben Musspruch bererjenigen abwaste, bie auf biefem Wege bester, als ich, bewandert sind. Seine Beschreibung ist folgende: Helmintholithus Buccini auricularis anomali: Testa subumbilicata, impersorata, ovata, obtusa; spira brevi, apertura obovata, ampliata, integerrima; anfractibus sex, obsolete Ariatis; infimo reliquos fimul omnes magnitudine excedente; Labro integro, absque retufione, columellæ unito, continuo; Columella oblique striata; Labio super ventre tantilper effulo. Ich muß bekennen, daß, so oft ich die Deffnung dieser Schnecke (ben ber hunderten ift fie entweder weggebrochen, oder fo mit dem verfteb nerten Mergel überzogen, bag man fie ohnmöglich mahrnehmen fann,) betrachtet, and jumal mit jener ber Helix Auricularia Linnæi, verglichen und jusammengehalten habe, ich fast feinen Unterschied zwischen Benden entbefen konnte, und ganglich geneigt mar, fie mit unter bie Schnirkelschnecken (Helices) ju verweisen. cher großer Unterschied ist wohl auch in Bezug auf die Defnung ber Meinigen, und per bes Buccini variegati exotici Columnæ (bas linnéens Buccinum spiratum ist) wahrzunehmen? Daß die außere lippe (tabrum) an dem obern Rande, gegen die Spindel bin, fo ein wenig ausgeschweift, ober gurudgeschoben ift; vielleicht? aber frenlich nur vielleicht, war fie auch an ber Melnigen fo beschaffen ? Jeboch, bas fann ich mit feiner Gewißheit sagen, und meine Wahrnehmung ben ben wenigen Studen, bie mir an ber Defnung noch unverlegt ju fenn schienen, bat mich bes Bh berfpieles überführt. Be nun; jacta oft alea. Meine Mennung habe ich aufrichfie gefagt; Undere mogen nun entscheiben. Birb ihr Ausspruch fur eine Helix &c. ausfallen; fo werbe ich mirs fille gefallen laffen; ich tin auf nichts, jumal in zweifelhaf. ten Sachen, ju hartnadig verfeffen. Uebrigens habe ich noch von biefer verfteiner. ten Schnede ju melben, bag fie eine ber gemeinften fen, bie febr hanfig in ber Begend von Gutaring auf allen Medern gefunden wirb. Es ift unglaublich, wie veranberlich ihre Große fen. Bald fo groß, als eine Kauft, bald viel fleiner, als bas Maufeobr (Helix Auricularia. L). Ich befige ein großes Stud, in beffen weite mundiger Deffnung, mitten im Mergel, ein anderes von mittelmäßiger Große fut; aber bie fostematifchen Rennzeichen find ben bem Ginen, und ben Unbern allezeit eben biefelben, berer ich in meiner Beschreibung Melbung gethan habe; fie find auch alle von mehr oder weniger gewässerter gelblichten Farbe; aber nur außerhalb, und so weit die Beige ber eisenschußigen Mergelguhr, ihr, aus weißem halbburch fichtigen, fleinfliefigen, wenigstens eine linie parifer Maages biden Kalffpat beftes bendes Behaufe durchdrungen hat. Eben biefe Beige, jum Theile auch ftaubiger an elebender Schmus, find Urfache, bag man oft bie feinen nach ber lange binaerogenen Striche, Die man ben friften, und mobilebaltenen Studen allezeit mabrimmt, nicht gewahr wird. Ich habe, jur mehrern Einficht ber gangen Sache, von eben ben , ben & Z. angezeigten Schneden, sowohl eine große, als eine ber fleinern, beson

besonders ben x. x. malen faffen : ben (x.) hingegen ift ber Abbrud einer von mittlerer Große. Und nun genug, ja mehr als genug von einem noch gu bezweifeln. ben Rinfhorn; welches übrigens auch mit ber Bulla Achatina L. große Uehnlichfeit bat. Elm fo viel willtommner ift mir ein paar verfteinertet. Schaalthiere bes abria. tifchen Meeres, weil ich fie im linne nicht, ober gewiß nicht bestens beschrieben finde. 3ch nenne bie erfte, bie wir ben u. w. gang verfalft, und weiß, mit bem Mergel fest aufammenhangend feben, Helmintholithum Mactræ variæ, weil ich ihr Original, bas an ber Geite in verfchiebner Große, und Farbe gu feben ift, Mactram variam Sie gehoret folglich unter die Rorbmufcheln, ba fie, in Bejug auf ihre Grof. fe, wie ein Bactrog febr tief ift, und hauptfachlich, weil ber mittlere Sauptgabn thres Schloffes, einem unter bem Ungel (natis) liegenben, und uber ben benden Schenkeln gerabe aufwachsenben Binkelmaaß gleichet, bas zwifchen benben Schenkeln ein rundhobles Grubchen einschließt, und noch ein dergleichen großeres außerhalb, Doch hart an ben langern Schenfel angeschloffen bat. 3ch habe diese Mactram so beschrieben: Testa lævi, nitente, subdiaphana, obtuse triangulari, bivalvi. zouivalvi, inæquilatera. Valvulis tenuibus, egregie gibbis, transverse striatis; striis confertis, subtilissimis, fæpe microscopicis. Umbonibus, natibusque lavissimis. glaberrimis, nec striatis. Vulva, anoque oblique divergentibus, subtruncatis, lanceolatis. Labiis longitudinaliter oblique striatis, rimam versus nonnihil assurgentibus. Natibus inflexis, approximatis. Margine laterali obtuse rotundato, integerrimo, edentulo. Cardinis dentes laterales remoti, clongati, compressi, plani &c. Der Große nach ift fie febr unterschieben; Die geoften mochten einer Bafelnuß gleis chen.c In Unsehung der Farbe, Die meiftens mehr oder weniger weiß ift, habe ich auch gelbe, graue, afchenfarbige, blaulichte, und schwarzlichte, auch faft maffet. flare gefehen; an ben legten fieht man bisweilen bennahe feine Griche, aber wohl tiche tere, mit meniger lichten, bas ift, mafferflare, mit weißlichten febr feinen Streifen abwechfeln; fo wie auch gemeiniglich bie ichwarzlichten, weißlichte feine Streife, vielleicht nur von ber angehenben Berfalfung? ju haben pflegen. fart vermuthet, bie Mactra glabrata L. mochte mit ber Meinigen eine und eben Dieselbe fenn; ba aber linne bas afrifanische Deer ju ihrem Aufenthalt angiebt, und benm Striatus nicht bingufest: in bie Quere, fo verftehe ich bas nach ber lange bin : welches ben ber Meinigen eben fo wenig zutrift, als fich ju berfelben bie Unmerkung Schickt : vulva, nulla carina diftincta. Die zwote gemelbete Berfteinerung, bie ben 3. 9. größer, als in ber Matur felbft, vorgestellet, und une noch oftere vorkom. men wird, nenne ich Helmintholithum Turbinis striatuli Linnæi, und zwar mit besto ardgerer Zuverficht, ba ich fein achtes Urbild, ober vielmehr ihn felbft in Datur, aus bem abriatischen Meerbufen vielfaltig befige. Rur biefe gestreifte, ober vielmehr gestrichte, und vielleicht am allerbeften gestrictte, bas ift negformig gegitterte Ereppe Linneens, mochte, wie ich bereits oben erinnert habe, bes Grafen Ginanni Turbe  $\Im$  3 minimo



minimo reticolato fenn ? wenigstens icheinen mir zu ber ginannischen furzen Beschreibung. und nicht am besten ausgefallenen Abbilbung, Die Rennzeichen bes Turbinis ftriatuli L. beffer, als jene feiner milchweißen Treppe fich zu fchicken. Ich will indessen bem Urtheile meiner lefer nicht vorgreifen. Sie follen felbst entscheiben, und sprechen. Da mir übrigens ber befagte Turbo ftriatulus L. nicht jum allergenauesten beschrieben ju fenn fcheint, fo bin ich im Stande bavon eine fo viel immer möglich vollftanbige Be. schreibung zu geben. Sie ist biese: Testa ruso - cornea subdiaphana, subulata, turrita, decussatim striata, seu reticulato - cancellata, anastomosibus verrucosis. fractibus utplurimum duodenis, contiguis, longitudinaliter sulcatis, alterneque carinatis, nec tamen carinulis membranaceis; sucis præterea tribus, alternisque carinulis elevatis transversis; intersectionibus carinularum mutuis calloso yerruco. sis. Apertura minus orbiculata; obovata potius, et basi angustata. Labro crenulato; Labio, columellaque oblique sulcatis, alterneque carinulatis; carinulis usque fex, vix nisi summum subcalloso-verrucosis. Umbilico nullo. Die naturliche Ray, be biefer linneannischen gestrichten Treppe ist folglich nichts weniger, als weiß; fieist vielmehr, wie benm Turbo Terebra L., und fast noch mehr, rothlicht bornfarbia, und halbburchfichtig; hat fie langere Beit am fandigen Stranbe gelegen, bann wird fie welf, wie Ralt, und undurchfichtig; und oft gulegt gang ichwar; bergleichen ich felbit befige. Enblich feben wir noch ben ... eine verfteinerte Schnede, beren Bewinde weber nach ber fange, noch in bie Quere; weber mit Ribben, Jurchen, und Strie den, noch mit eingebrudten Brubchen, und herporftebenden Bargen bezeichnet, fur: glatt, und ohne Zeichnung find, auch etwas von einander abstehen. Da ich aber feither weber bie Deffnung, noch bie Zahl ihrer Windungen, ju erbliden und abzuaablen im Stanbe war, und entweber die Begben, ober boch bas eine Ende ber Run bung meggebrochen mar, fo fonnte ich mich unmbglich entschliegen, biefelbe mit Bei ftimmtheit fieber ju bem einen , als ju bem andern Geschlechte ju verweisen , und begnugte mich, sie Helmintholithum Cochleæ indeterminatæ ju nennen, Damit id nur niemanden faische Waare perfaufen mochte.

## Die Siebente Figur.

Richt nur allein mahre sumachellen, das ist, gleichförmigberbe, ober spatartige Rallisteine, und zu Steine verharteten Mergel, mit eingeschlosnen Lichophyten und Schaalsthieren, heget das ehemalige Bette des Meers ben Gutaring in sich; sondern auch eine unglaubliche Menge einzelner dergleichen Seethiere, die der Ackersmann ben Bestellung seiner Fruchtselber noch heutiges Tags, aus dessen seichen Schoose herausarbeitet, und wegwirft. Wer mochte sie alle beschreiben, zumal in einer Abhandlung,

in die sie nur gang gufälligerweise mit eingerückt worden find, weil man baburch hauptsächlich paritatsweife barthun wollte, wie ohngefahr bie blenbergsche Muschel. bretiche entifanden fen, Die gleicherdings mit lauter Schaalthieren gefüllet ift. biefen lofen einzelnen werbe ich baber nur einige wenige, feltnere anführen, Die, wiewohl nach so viel Jahrhunderten, sich bennoch allezeit noch so ziemlich aut erhalten haben. Darunter ift vorzuglich ben a ber Helmintholithus Telling Remies L. ben es mich ungemein gefreuet hat in Rarnthen gefunden zu baben. Er muß einmal in einem graven gleichformigberben Ralfstein eingeschloffen gewesen fenn, weil bie einzelne obere Schaale, die ich bavon besige gang mit bemfelben ausgefüllet ift. Ich hatte anfanglich geglaubt, fie felbft fen in Ralffpat verwandelt worden; aber nein! ben genauerer Befichtigung nahm ich mahr, daß fie gu eben benfelben Ralfftein, ben fie einschließt, versteinert worben ift. Sie ift, wie man aus ber Figur ersieht, tellerformig rumb, nur baß ber Ungel (Natio) uber bem Rande ein wenig hervorragt ; ftumpf erhaben, . Das ift, jufammen , ober vielmehr niedergedruckt, ohne alle Zeichnung, ber Quere nach mit tiefen, con entrifchen, bem außersten gangen und ungezähnelten Ranbe aleichlaufenden Kurchen, und wechselsweise mit fart bervorftebenden bicen Munieln befegt; übrigens bicfchaalig, und von bren bis vier Boll im Durchmeffer. Rumpfs Rigur Tab. 43. lit. 1. und noch viel beffer jene bes Gualtieri Tab. 76. lit. F. trifft mit ber Meinigen vollkommen ein; auch zweifelte ich nicht, bag Bourquets Fig. 28. Tab. 8. meine Berfteinerung fo ziemlich aut ausbrudte; allem er felbft balt fie fur eine versteinerte Mabrepore; mithin verantworte er es auch, er hat es auf feinem Gemife-Bas wird nun aber hiegu unfer ichagbarfter, und verdienftvoller Berr Bof. rath von Born fagen ? Seine Tellina Remies bat wohl gar feine Mehnlichfelt mit ber Deinigen! Er wird, bente ich, fagen : Go, wie ich meine guten, mir bekannten Urfachen gehabt habe, ben meiner Tellmufchel bie gwaltierifche Efta. tion wegzulassen, so hat hingegen auch ein Underer seine guten, ten Grunde gehabt, meine Citation ben ber Seinigen wieber wegguftreichen. Er wird fagen : Reiner von Benben hat baburch bas Baterland verrathen, ober bie Treue gegen feinen lanbesfürften verlegt. Er wird endlich, als ein mahrhaft gelehr. ter Mann fagen: Non eadem sentire alios in rebus isidem, incolumi licuit semper amicitia: und bas heißt, wie man foll, bas heißt erhaben benfen!

Mit eben bemselben verharteten, und schon oben ermähnten Mergel ausgefüllt, dann mit einem schmuzig weißen, spatartigen, halbdurchsichtigen Sewande überzogen, ist ben p. der Helmintholithus Cardii Isocardii L. zu sehen. Ich war, die Wahrheit zu bekennen, lange unschlüßig, ob ich daraus nicht lieber den Helmintholithum Cardii tuberculati. L. machen sollte? Aber nicht einmal die mindeste Spur von einigen,



minimo reticolato fenn ? wenigstens scheinen mir zu ber ginannischen kurzen Beschreibung. und nicht am besten ausgefallenen Abbilbung, bie Rennzeichen bes Turbinis ftriatuli L. beffer, als jene feiner milchweißen Treppe fich ju fchicken. Ich will indessen bem Urtheile meiner lefer nicht vorgreifen. Sie follen felbst entscheiben, und sprechen. Da mir übrigens der besagte Turbo striatulus L. nicht zum allergenauesten beschrieben au fenn fcheint, fo bin ich im Stande bavon eine fo viel immer möglich vollftanbige Be, schreibung zu geben. Gie ist biese: Testa ruso - cornea subdiaphana, subulata, turrita, decussatim striata, seu reticulato - cancellata, anastomosibus verrucosis. fractibus utplurimum duodenis, contiguis, longitudinaliter sulcatis, alterneque carinatis, nec tamen carinulis membranaceis; sulcis præterea tribus, alternisque carinulis elevatis transversis: intersectionibus carinularum mutuis calloso versuco. fis. Apertura minus orbiculata; obovata potius, et bafi angustata. Labro crenulato; Labio, columellaque oblique sulcatis, alterneque carinulatis; carinulis usque fex, vix nisi summum subcalloso-verrucosis. Umbilico nutlo. Die natursiche Rap be biefer linneannischen gestrichten Treppe ist folglich nichts weniger, als weiß; fieist vielmehr, wie benm Turbo Terebra L., und fast noch mehr, rothlicht hornfarbig, und halbburchfichtla; bat fie langere Zeit am fandigen Stronbe gelegen, bann wird fie welf, wie Ralt, und undurchfichtig; und oft gulegt gang ichwar; bergleichen ich felbit befige. Endlich feben wir noch ben .. . eine verfteinerte Schnecke, beren Geminbe weber nach ber fange, noch in die Quere; weber mit Ribben, Furchen, und Strie den, noch mit eingebrudten Brubden, und herporftebenben Bargen bezeichnet, furg: glatt, und ohne Zeichnung find, auch etwas von einander abstehen. Da ich aber feither weber bie Deffinma, noch bie Zahl ihrer Windungen, zu erbliden und abzugablen im Stande war, und entweder Die Begben, ober boch bas eine Ende ber Dun bung meggebrochen mar, fo fonnte ich mich unmöglich entschliegen, biefelbe mit Beftimmtheit fieber zu bem einen , als zu bem andern Befchlechte zu verweifen, und begnugte mich, sie Helmintholithum Cochlez indeterminatz zu nennen, Damit ich nur niemanden faische Maare perfaufen mochte.

## Die Siebente Figur.

Richt nur allein mahre sumachellen, das ist, gleichförmigberbe, ober spatartige Kallssteine, und zu Steine verharteten Mergel, mit eingeschloßnen Lichophyten und Schaalsthieren, heget das ehemalige Bette des Meers ben Gutaring in sich; sondern auch eine unglaubliche Menge einzelner dergleichen Seethiere, die der Ackersmann ben Bestellung seiner Fruchtselber noch heutiges Lags, aus dessen seichen Schoose herausarbeitet, und wegwirft. Wer mochte sie alle beschreiben, zumal in einer Abhandlung,

in die sie nur ganz zufälligerweise mit eingerückt worden sind, weil man daburch hauptsächlich paritatsweise barthun wallte, wie ohngefahr bie blenbergsche Duschel. bretfche entfranden fen, die gleicherdings mit lauter Schaalthieren gefullet ift. biefen lofen einzelnen werbe ich baber nur einige wenige, feltnere anführen, Die, wiewohl nach so viel Jahrhunderten, sich bennoch allezeit noch so ziemlich gut erhalten haben. Darunter ift vorzuglich ben a ber Helmintholithus Telling Remies L. ben es mich ungemein gefreuet bat in Rarnthen gefunden zu haben. Er muß einmal in einem grauen gleichformigberben Raltstein eingeschloffen gewesen fenn, weil bie einzelne obere Schaale, die ich bavon besige gang mit demselben ausgefüllet ist. Ich hatte anfänglich geglaubt, fie felbft fen in Ralffpat verwandelt worden; aber nein! ben genauerer Befichtigung nahm ich mabr, daß fie gu eben benfelben Ralfftein, ben fie einschließt, verfteinert worden ift. Sie ift, wie man aus ber Figur erfieht, tellerformig rund, nur bag ber Ungel (Natio) über bem Rande ein wenig hervorragt ; ftumpf erhaben, Das ift, aufammen , ober vielmehr niedergedruckt, ohne alle Zeichnung, ber Quere nach mit tiefen, con entrifchen, bem außersten gangen und ungezähnelten Ranbe aleichlaufenden Kurchen, und wechselsweise mit fart bervorftebenden biden Rungeln befest; übrigens bicfichaglig, und von bren bis vier Boll im Durchmeffer. Riour Fab. 43. lit. 1. und noch viel beffer jene bes Gualtieri Tab. 76. lit. F. trifft mit ber Meinigen vollkommen ein; auch zweifelte ich nicht, bag Bourquets Fig. 38. Tab. 8. meine Berfteinerung fo ziemlich aut ausbrudte; allein er felbft balt fie fur eine versteinerte Mabrepore; mithin verantworte er es auch, er hat es auf feinem Gemifi-Das wird nun aber hiezu unfer ichagbarfter, und verdienftvoller Berr Bof. rath von Born fagen ? Seine Tellina Remies hat wohl gar feine Aehnfichkeit mit ber Meinigen! Er wird, bente ich, fagen : Go, wie ich meine guten, mir bekannten Urfachen gehabt habe, ben meiner Tellmufchel bie gwaltlerifche Cira. tion weggulaffen, fo hat hingegen auch ein Unberer feine guten, ten Grunde gehabt, meine Citation ben ber Seinigen wieber wegzustreichen. Er wird fagen : Reiner von Benben hat baburch bas Baterland verrathen, ober bie Treue gegen feinen lanbesfürften verlegt. Er wird endlich, als ein mabrhaft gelebre ter Mann fagen: Non eadem sentire alios in rebus isidem, incolumi liquit semper amicitia: und bas heißt, wie man foll, bas heißt erhaben benfen!

Mit eben demselben verharteten, und schon oben erwähnten Mergel ausgefüllt, dann mit einem schmudig weißen, spatartigen, halbdurchsichtigen Gewande überzogen, ist den A. der Helmintholithus Cardii Isocardii L. zu sehen. Ich war, die Wahrheit zu bekennen, lange unschlüßig, ob ich daraus nicht lieber den Helmintholithum Cardii tuberculati. L. machen sollte? Aber nicht einmal die mindeste Spur von einigen,

einigen, ber Quere nach gezogenen Strichen, konnte ich ben meiner Bergmufchel et bliden. Es ift schon ben ben naturlichen Mufcheln Cardiorum aculcati, echinati, tuberculati, Isocardii L. fo, wie auch ben jenen bes Fragi, Unedinis, retusi, muricati. L. und imbricati Bornii, fehr hart, wenn man fie nicht alle benfammen, und vor Augen hat, zu unterscheiben; nicht einmal ihre Figuren benm Bonani, Rumpf, d'Argenbille und Born erleichtern uns jederzeit bie Rube, wenn nicht eine genaue fpfte. matische Beschreibung die besten Dienste daben bisweilen thate. Um so viel mehr muß benn bie Schwierigfeit, fie mit Bestimmtheit aus einander ju fegen, ben ihren Berfeinerungen wachsen. Um baber meine Lefer auf teinen falschen Beg zu bringen, lege ich ihnen, ju ihrer Beurtheilung und Entscheibung, die Kennzeichen ber Deinigen fo var, wie ich fie finde. Sie ift eine zwofchaalige Herzmuschel; ihre benben Schaalen zwar gleich, aber etwas ungleichseitig; febr bauchig, bas ift, ftark gewolbt; ber außere Rand um und um geferbt, ober gegabnelt. Ihre Umfleibung ift ein abgenugter weißlichter halbburchfichtiger, ober boch burchfcheinenber Ralffpat. - Weber Striche, noch Furchen, ober Kalten habe ich an ihr gefehen, Die in Die Quere giengen; nach ber lange hingegen, bas ift vom Schloffe jum Rande, ift bie gange Rudenwolbung mit einer Menge, nicht fehr weit aus einander stebender, aber ungleich hoher, abgerunde ter Ribben burchzogen; je zwischen zwo ftarter hervorragenden Albben, fann man zu bren, vier, auch funf niebrere gehlen; aber nur auf ben bobern nimmt man, ber gangen lange nach, fleine Anoten mabr, bie gegen ben Rand ju gleichsam gerin. gelt find.

Bieber eine verfteinerte Tellmuschel ben 2. die unter die langlicht enformb gen bickschaaligen linneanischen gehoret; bie ich inbesten fehr lange, und eben fo frucht los als lange ben bem Ricter aufgesucht habe. In Rumpfs amboinischer Raritaten: kammer S. 163. Tab. 45. lit. C. scheint es mir bag ich fie endlich gefunden habe. Er nennet fie bie Sand, Tellmufchel, bas ist Tellinam Arenosam, von wegen bes haufe gen Sanbes, ben ihr Bewohner mit gewiffen rohrigen Bertzeugen fart einfaugt, und haufig wieder heraussprizt. Dieser Eigenschaft halber suchte ich die Meinige unter linneens Rlaffmuscheln (Mya) und Scheiben (Solen), aber vergeblich; Seine Mya arcnaria, Die ich fenne, ift von berfelben gang unterschieben; und kinne felbft bat meines Wiffens nirgends die Tellinam arenosam Rumpfii angeführt. etwa Bourguets Coquille rhomboïde Tab. 26. Fig. 257. eben blefelbe fenn? Aber er verweiset die Seinige unter die Ramm . Muscheln (Oftrea), und aus so graphifchen Schilberungen, bie aus einem Paar Borte besteben, wenn man fich anbers bas übrige nicht hinzu benft, kann man frenlich nicht sehr gescheut werben. baber meines Arrthums überführet werbe, werbe ich mich an Rumpfen halten, und die Karuthensche: Helmintholithum Tellinz arenosz Rumpsii nennen. Sie ist dich schaalig;



schaalig; gang in weiffen burchscheinenden Ralkspat verwandelt; in die Quere lange licht enformig; zwar erhaben rund, boch nicht fehr bauchig, vielmehr etwas zusame mengebrudt, jumal vorneher, nach ber Seite bes Borbergwidels. Das Schloff fteht nicht in ber Mitte bes Rudens ber Schaalen, fonbern ftarf nach ber Ede bes hinterzwickels zu; baber auch die Schaalen febr ungleichseitig find, und bie Rib. ben, bie von bem augespisten Angel nach bem Umlauf bes Ranbes, über ber Dberfeite ber Schaalen hinfaufen, eine schiefe Richtung haben. Gie find übrigens rund. licht; fteben nicht ftark bervor, boch wechfeln allemal bobere mit niedrigern ab; und ich habe weber einige Raubigfeit, noch Knoten, ober Warzen an ihnen wahrgenome men; es mußte benn fenn, baß fie je welche ba gehabt haben, wo man noch tho febr feichte frumme Querftriche erblickt. Der Rand ist nicht gezähnelt, und bie Schaalen fcblieffen fich an bemfelben in eine fcharfe Schneibe. Befonbers mert. murbig ift ber Umftanb, bag wir hier unter ber obern Schaale ber Dufchel rechter Sand eine andere bergleichen Tellmuschel hervorragen sehen. Dies hat nicht anders gefchehen tonnen, als bag, indem bas Meer jurudgewichen, und biefe Gegenben verlaffen bat, benm legtern Unfpulen ans land, mehrere bergleichen Mufcheln mit an baffelbe hingeschleubert worben find, bavon bie Ginen wenigstens halb offen gewefen, und geflafft haben, die Undern hingegen in dieselben ben ber Deffnung mit Bewalt hineingetrieben worben find. Wenn fie nun in biefer unnaturlichen Stellung am trodnen Strande figen geblieben, und mit Erde ic. verfchuttet, und begraben morben, fo mar es freglich nicht mehr möglich, fich von einander los zu wickeln. Als lein wird man mich nicht jur Rebe ftellen, bag ich fo tubn, fo breifte fenn kann, Mufcheln frember Meere nach Rarnthen überzusegen! und die Einwohner ber heise feften, brennenben amboinischen und anderer Ruften, mir nur einfallen laffen fann auf trocknem, froftigem, festem lande folder Segenden aufzusuchen, die bem Nord. pole ungleich naber, als ber linie find? Mein, folch eine Fehbe beforge ich nimmer. mehr von Seiten gelehrter Manner; benn in ber That übertrage ich ja nichts, wenn ich mich mit einem linne', Wallerius und fo viel andern Gelehrten, ohne bas Rathe sel aufzuldsen, vermundere, wie doch die oftindische Perlenmutter (Mytilus Margaritifer) fammt ben Kinnbacken ber Erocobille ic. in bem Mastrichter fanbartigen Ralfstein gefommen sen?

So gewiß es ist, daß die Versteinerung ben I ber Helmintholithus Echini Saxatilis Linnaei sen, eben so wenig wahrscheinlich scheint, dem ersten Unsehen nach, dieser Sas zu senn. Man muß indessen sich nur erstens des alten sateins Ken den hervorragt. In Unsehung ihrer Groffe habe ich beten biererlen bemerket; bie größten, fo groß als ein Sirfeforn; mittlere; fleine; bie Allerfleinften. Auf jebem ber fcmalern Felber wechseln amo Reihen ber mittlern, mit bren Reihen ber tleb nen vom Munde jum Ufter ber gangen lange nach, ab, und jebe Marge ber mittlern ift überbem noch mit einem Rrang ber allerfleinften umgeben. Dan fiebt im Gegentheile auf ben funf breitern Felbern zwar nur abermal zwo Reiben ber großten Barken, beren jebe jeboch benberfeits mit einer Reihe von mittlern gleichsam eine geflammert ift, und fo wie jebe ber großten Bargen um fich einen Rreis von am bern Bargen bat, in welchem bie fleinen mit ben allerfleinsten ftets abwechseln; fo besteht ber knotige Rrang ber mittlern blos aus ben allerkleinsten allein. und fleine, fleine und noch fleinere; furg, eine jebe ber taufend Bargen ift, fo lange ber Seewurin lebt, mit ihrem Stachel bewaffnet. Aber so wie die Warzen nur ungleich groß find, so eben find bie vielen Stacheln an ihrer lange, Dicke, Starte, Reste, Steife und Sproblafeit ober Biegsamfeit gar nicht gleich. Je fleiner bas Bargchen, besto fleiner und feiner ift auch ber Stachel; jene ber Groften erreichen balb ble lange eines Rolles. Indeffen find boch alle und jede biefer Stacheln barinnen gleich, baß fie nabelformig, febr fpifig, glangend, rundlicht, und ber gangen lange nach febr fein gestrichelt find. Gine halbe linie über ber Burgel bes Stachels (bie weiß, mal genformig und unterhalb rundhohl ift, um fich an bas Ropfchen ber Warge gang anschließen, und nach allen Seiten bin breben zu fonnen) ift ein bicker, hervorra gender Ring, mit vielen Ginfchnitten ober Rerben, angebracht. Zweymal fo viele Striche, als ber Ring Ginschnitte, hat ein jeder Stachel. Bom besagten Ringe an geht allemal ein febr feines und boch gabes Sautchen über bie malgenformige Burgel bes Stachels - ja, gang über bie Barge felbft, berab; und wer ift mir gut bafur, bag fich baffelbe nicht weiter ausbreite, bag es fich nicht mit bem Baut. chen ber rund herum stehenden übrigen Wargen ic. und fo weiter vereinige, ober vielmehr eines und eben baffelbe fen? Das ift, wie ich vermuthe und bereits oben erinnert habe, ob nicht burch ben Mund ober After, ober auch benbe jugleich, ein mit bem Bewohner ber Schaale jusammenhangenbes feines Bautchen über ble gange auffere Oberflache fich ausbehne, und alle Stacheln, nach Belieben bes Burms, in Bewegung fege? Benigstens ift es gewiß, bag man nichts von ben Bar gen, nichts von ben Relbern ic. fieht, fo lange alle Stacheln auf bem Meerigel auf. gefest find, und ber Seewurm folglid noch im leben ift. Dun wieber auf unfern Belmintholith gurud ju fommen, fo ift berfelbe nichts als ber merglichte Rern eines in der Gegend von Gutaring jurudgebliebenen Echini Saxatilis L., an well dem



chem-sonst nichts, als die kalkspatartigen Merkmale ber Schilber ber breitern Fele ber, bann bas offene Munbloch ber untern Seite, ju sehen ist.

Berloren ift Rube und Arbeit, bie ich angewandt habe, um mit ber mus ichelformigen Berfteinerung ben s. s. ins Reine zu tommen. Gin mahrhaftig feltmes Stud! aber eben fo fcwer zu entwickeln. Gie ift ber fteinbafte Rern einer in Rarn. then einst aurudaebliebenen amoldagligen Muschel, bie ich in feinem Conciniiologen mehr ausfindig machen fann. Ein gleichformig berber grauer Ralfstein, ber bie Beftalt einer zwoschaaligen geschloffenen Muschel vorstellt, bavon bie benben Schaalen gleich, gleichseitig bich, rund enformig, boch gegen ben Ungel ftumpf jugespist und unter bemfelben febr bauchig ober ftarf gewolbt, gegen ben fielformigen, ungezah. nelten Rand hingegen zusammengebruckt gewesen find. Man fann gar feine Zeiche nung an dem Rucken Diefer Schaalen erblicken, baber, bente ich, maren fie weber geribbet, noch gestricht, weber nach ber lange noch in bie Quere, folglich glatt. Was bas Merfwurdigfte baben ift, find bie benben Ungel, bie wenigstens gange bren linien Varifer Maafies über bas Schloff binaus laufen, zwar von einander absteben, aber boch bogenweise wieder bis auf anderthalb linien fich gegen einander neigen; rima videtur clausa fuisse hymene prostante, beshalben fieht man über ber gangen Spalte bin einen falfartigen Borfchuß. Reble ich, ober fehle ich nicht, wenn ich biese Bersteinerung Helmintholithum Arcae deperditae nenne?

# Uchte Figur.

Man wird sich erinnern, was ich oben gemeldet habe, daß, so wie im Bleyberg ben Zurücktretung des adriatischen Meeres, eben so in der Segend von Mastricht, als Holland von der Nordsee entbloßt worden ist, eine ungeheure Menge von Schaals thieren zurückgeblieben ist. Was für eine Menge Versteinerungen habe ich nicht ben meiner Unwesenheit auf dem Petersberge, ja in der ganzen dasigen Segend gesehen! Alle Cas binetter Europens könnte man damit reichlich versorgen. Umer tausend verschiednen Stücken nahm ich nur einige wenige mit, die mir noch so ziemlich wohlbehals ten schienen. Wir sehen sie hier auf der achten Figur den a. und \beta. Der Stein, in welchem sie einbrechen, ist das Marmor Sectile L., oder ein sandartiger weiße gelblichter Kalkstein, der sich im Scheidewasser ganz auslöset, sich schneiden, auch zwischen den Fingern sehr leicht zerreiben läßt, und in freyer tuft für sich selbst zere fällt;



den hervortagt. In Unsehung ihrer Groffe habe ich beren bieretlen bemerket; bie arbfiten, fo groff als ein Birfeforn; mittlere; fleine; bie Allerfleinften. Auf jebem ber idmalern Relber wechfeln amo Reiben ber mittlern, mit bren Reiben ber fleinen bom Munde jum Ufter ber gangen lange nach, ab, und jebe Warge ber mittlern ift überbem noch mit einem Kranz ber allerkleinsten umgeben. Man fieht im Ge gentheile auf ben funf breitern Felbern gwar nur abermal gwo Reihen ber großten Bargen, beren jebe jeboch benberfeits mit einer Reihe von mittlern gleichsam eine geflammert ift, und fo wie jebe ber groften Bargen um fich einen Rreis von am bern Bargen bat, in welchem bie fleinen mit ben allerfleinften ftete abwechfeln; fo besteht ber knotige Rrang ber mittlern blos aus ben allerkleinsten allein. Groffe und fleine, fleine und noch fleinere; furg, eine jede ber taufend Wargen ift, fo lange ber Seewurm lebt, mit ihrem Stachel bewaffnet. Aber so wie die Warzen nur ungleich groß find, fo eben find bie vielen Stacheln an ihrer lange, Dicke, Starte, Keste, Steife und Sprobligkeit ober Biegsamkeit gar nicht gleich. Je kleiner bas Warp chen, besto fleiner und feiner ist auch ber Stachel; jene ber Größten erreichen balb ble lange eines Bolles. Indeffen find boch alle und jebe biefer Stacheln barinnen gleich, baß fie nabelformig, febr fpifig, glangend, rundlicht, und ber gangen lange nach febr fein gestrichelt find. Gine halbe linie über ber Burgel bes Stachels (bie welf, mal genformig und unterhalb rundhohl ift, um fich an bas Ropfchen ber Warze gang anschließen, und nach allen Seiten bin breben ju tonnen) ift ein bider, berborra gender Ring, mit vielen Ginfchnitten ober Rerben, angebracht. Zwenmal fo viele Striche, als ber Ring Einschnitte, bat ein jeber Stachel. Bom besagten Ringe an geht allemal ein febr feines und boch gabes Bautchen über bie malgenformige Burgel bes Stachels - ja, gang über bie Barge felbst, berab; und wer ift mir aut bafur, bag fich baffelbe nicht weiter ausbreite, bag es fich nicht mit bem Saute chen ber rund herum stehenden übrigen Wargen ic. und fo weiter vereinige, ober vielmehr eines und eben baffelbe fen? Das ift, wie ich vermuthe und bereits oben erinnert habe, ob nicht durch ben Mund ober After, ober auch benbe gugleich, ein mit bem Bewohner ber Schaale jusammenhangendes feines Bautchen über bie gange auffere Dberfiache fich ausbehne, und alle Stacheln, nach Belieben bes Burme, in Bewegung fege? Benigstene ift es gewiß, bag man nichts von ben Bar gen, nichts von ben Relbern ic. fieht, fo lange alle Stacheln auf bem Deerigel auf. gefest find, und ber Seewurm folglich noch im leben ift. Dun wieber auf unfern Belmintholith jurud ju fommen, fo ift berfelbe nichts als ber merglichte Rern ein nes in der Gegend von Sutaring zuruckgebliebenen Echini Saxatilis L., an web dem



chem-sonst nichts, als die kalkspatartigen Merkmale ber Schilber ber breitern Fels ber, bann bas offene Munbloch ber untern Seite, zu sehen ist.

Berloren ift Mube und Arbeit, bie ich angewandt habe, um mit ber mus Schelformigen Berfteinerung ben s. s. ins Reine zu tommen. Gin mabrhaftig feltmes Studt! aber eben fo fibmer au entwickeln. Gie ift ber fteinhafte Rern einer in Rarn. then einft zuruckgebliebenen zwoschaaligen Duschel, Die ich in feinem Conchyliologen mehr ausfindia machen fann. Ein gleichformig berber grauer Ralfstein, ber bie Bestalt einer zwoschaaligen geschlossenen Muschel vorstellt, bavon die benben Schaa. Ien gleich, gleichseitla bich, rund enformig, boch gegen ben Ungel ftumpf jugespift und unter bemfelben febr bauchig ober ftark gewolbt, gegen ben fielformigen, ungegab. nelten Rand hingegen jufammengebruckt gewesen find. Man fann gar feine Beiche nung an dem Rucken biefer Schaalen erblicken, baber, bente ich, maren fie meber geribbet, noch gestricht, weder nach ber lange noch in die Quere, folglich glatt. Bas bas Merkwürdigste baben ift, find bie bepben Ungel, die wenigstens gange bren linien Varifer Maafies über bas Schloft hinaus laufen, zwar von einander abstehen, aber boch bogenweise wieder bis auf anderthalb linien sich gegen einander neigen; rima videtur clausa fuisse hymene prostante, beshalben sieht man über ber gangen Spalte bin einen kalkartigen Borichuß. Reble ich, ober feble ich nicht, wenn ich biefe Berfteinerung Helmintholithum Arcae deperditae nenne?

### Achte Figur.

Man wird sich erinnern, was ich oben gemeldet habe, daß, so wie im Bleyberg ben Jurucktretung des abriatischen Meeres, eben so in der Segend von Mastricht, als Holland von der Nordsee entbloßt worden ist, eine ungeheure Menge von Schaalsthieren zurückgeblieben ist. Was für eine Menge Versteinerungen habe ich nicht ben meiner Unwesenheit auf dem Petersberge, ja in der ganzen dasigen Segend gesehen! Alle Casbinetter Europens könnte man damit reichlich versorgen. Umter tausend verschiednen Stücken nahm ich nur einige wenige mit, die mir noch so ziemlich wohlbehalsten schienen. Wir sehen sie hier auf der achten Figur ben a. und \( \beta \). Der Stein, in welchem sie einbrechen, ist das Marmor Sectile L., oder ein sandartiger weiße gelblichter Kalkstein, der sich im Scheidewasser ganz austöset, sich schneiden, auch zwischen den Fingern sehr leicht zerreiben läßt, und in freyer tuft für sich selbst zerr fällt;



fallt, folglich blos bierinnen vom Calcareo arenaceo flavescente Wallerii unterfole ben, und gerabe bas Wiberfpiel jenes weißaschgrauen Steines ift, woraus nach lin. ne's Borgeben bie Stadt Varis aufgebauet worben, ber auch anbermarts in Krant. reich einbricht, und, wo er kluftig ist, ofters in große Ranten anschießt, die mit weiß fem-falfartigen Sande, als bem Nieberschlage ber barüber wegtraufelnben unterirbifchen Waffer, übersintert find, fo bag man glauben follte, fie maren frostallisiter Sand; wenn es andere nicht ein minetalogischer ausgemachter Sas mare, bag Sand, fo lange er Sand ift, weber jufammenbangen noch Arnftall fenn tonne. Dbnmba lich fann ich indeffen begreifen, wie ber unverschmergliche felige linne biefen frangoff fchen, mit mahrem Quargfanbe gemischten Ralfftein, unter ble einfachen Ralffteine habe verweisen fonnen! Linne', sage ich, ber bas Saxum Salbergense ben zusammen gefesten Belefteinen jugablet, einen Feleftein, ber gleicherbings fandartigen Befüges ift, meiftentheils aus Ralt besteht, und wefentlich weber von bem frangofischen, noch von bem Mittelfteine unfere Bacquete, eines fo großen als unermubeten Naturfor schere, unterschieden ift ? 3ch bachte, wenn man boch bende, den Krainerischen und ben Frangblischen, nicht unter Die zusammengesesten Felesteine hat rechnen wollen, daß man ihnen wenigstens unter ben Spielarten bes Walleriifchen Schneibe. ober Rliefen fteins, bas ift, Cotis quadrae Wallerii, Linnaei et Cronstedtii einen Plas einge raumt hatte. Da mogen inbeffen andere benten, reben, thun und ordnen, wie fie nur wollen; ber Maftrichter Ralfftein, ber in frener luft nicht fefter fonbern nur lockerer wirb, ift voll verkaltter Schaalthiere, und in Unfehung beffen fann man ihn augleich mit Eronstedt als einen jusammengeleimten Relöstein, bas ift, als eine aus verfalften Schaalthieren und fanbartigem Ralf, burch gelblichten eifenschüßigen Thon, loder jufammengefuttete lumachella ober Muschelbretiche betrachten, und wir feben ben a in bem felben ben gang ichon vertaltten aber noch allegeit mobibehalte nen, baber auch leicht zu erkennenden Mytilus Margaritifer L., ich will fagen ben Helmintholithum Mytili Margaritiferi L. so wie ben B ben Helmintholithum Cardii edulis. L. Frenlich ift bie testa antiquata nach fo viel Jahrhunderten benm legtern nicht mehr fo fenntlich als fie einst war; boch find bie feche und zwanzig Rib ben noch alle vorhanden, und unverlegt, an benen man, ben aufmertfamer Befichtigung, bie Merkmale der vielen in die Quere angesetzen jährlichen Ringe, und burchs Berardiferungsglas in ben mit ben Ribben fters abwechselnben Furchen, bie befagten bervorstebenden Ringe selbst, noch beutiges Lages flar und beutlich sieht.



Bieber haben wir Muschelbretschen langst verflogner Jahrhunderte gefeben, bie unfere Borfahren, vor beren Augen fie fich nach und nach gebilbet hatten, ihrer Aufmerflamteit nicht gewürdiget, ober es gewiß nicht fur ber Mube werth gehalten has ben, uns bavon ble mindefte Nachricht gurud zu laffen. Mit sonderbarer tust lege ich nun meinen lefern eine Dufchelbretiche bier vor, die noch gar nicht alt, erft vor febr furger Zeit gebohren, noch in ihrer Rindheit ift; eine Dufchelbreische, Die fich von Tage ju Tage, wo nicht gar von Augenblick ju Augenblick, bilbet, die ein jeber, ber nach Cavorli fich begeben will, überrafchen, und baben bas Bergnügen haben fann, ibr suxuseben, wie emfig, wie unverbroffen, und ohne alles Aushoren, fie arbeite, um allen nur möglichen nothigen Stoff und Borrath von Materialien zusammen zu bringen, ben jusammengetriebenen geborig zu ordnen und zusammen zu fügen, dauerhaft zu befei stigen , baburch jum glucklichen Bachsthume zu beforbern , und funftig in ber Datur ein Ding zu werben, bas fie vorher nicht war. In ber Absicht muß bas Ungestum bes Meeres, ja gewaltige Sturme felbit, bie nur in ber Tiefe ber Gee rubig, viele leicht auch gludlich lebenben Geschopfe ber Meere, empor beben; Rluth muß welche mit Awang weit an bie Rufte binaus schleubern, Die in feche Stunden erfolgenbe Ebbe am trodnen fandigen Stranbe, aber in welcher Befellichaft, in welcher Berwirrung, unnaturlicher lage, mit unerträglich ftinfendem Tang und andern in Raul. nif gebenben Seegrafern überworfen ! figen laffen; Regenguffe, ben von ben nach ften Ralksteinen weggewaschenen staubigen Ralf berzuführen, bie austrochnenbe luft bas gange Gemenge jufammenleimen und ju Stein verharten. Und ba haben wir nun ein Stud jener ju Stein geworbenen Mufchelbretiche, von ber ich ichon oben Erwähnung gethan habe, und bas man mit Sammern von ben laftigen Platten berabschlagen mußte, bie man auf besagter Rischerinsel taglich feben fann. Der himmel bewahre die elenden Ginwohner berfelben fur bem traurigen Schicfale Calabriens, ber Stadt Meffina, und so vieler anderer durch Erderschutterungen, Eine fturgungen ganger Berge 2c. gerftorter, vermufteter und unter ihrem Schutte vergra. bener Begenben! fonft mochte es ber cavorlifchen Mufchelbretiche fo, wie vielleicht vor undenklichen Jahrhunderten berjenigen vom Blenberg, ergeben. Dicht fo, wie in ber Maftrichter ober Sutaringer Muschelbretiche, findet man bier bie verschiednen Schaalthiere icon gang verfaltt, versteinert, ober wenigstens so verstaltet, bag man ihre charafteristischen Rennzeichen; ibr Geschlecht, Die Urr und aufferliche Gestalt und

und Karben nur mit vieler Dube und rathfelweise entwickeln muß. Roch hat bie Schaalthiere ber Cavorlischen weber bie ftark barauf spielenbe Sonne au Ralf aei brennt, noch andere Abwechelungen bes Luftfreifes abgenugt und untenntbar gemacht. Wenn ich bie fcmarge, ober ins Schwarze mehr und mehr fallende Rarbe bet meiften ausnehme, die ihnen die Beige bes barauf verwesenden Tangs zc. vielleicht geben fann; find fie in berfelben noch in ihrem naturlichen Zustande, mit ben unläugbaren Merkmalen ihrer Sefchlechter, furg, mit bem unverlegten, fie von allen übrigen un terfcheibenben Geprage ihres Schloffes ober ihrer Deffnung bezeichnet, und wir tonnen in Unfehung berfelben, als ju einer und eben berfelben Zeit lebende Mugenzeugen, unfern fbateften Nachkommen, wenn wir fie jest genau beschreiben, einen Dienft thun, ben, leiber! unfere nachläßigern Borfahren ermangelt haben uns zu leiften. Diefes bin ich nun im Begriffe gu thun. Meine lefer erwarten inbeffen umfonft eine Befchreb bung ber verichiednen Berfteinerungen bes flanatifchen und iftrianifchen Meerbufens; bles mag ber Zeitvertreib einer andern Zeit und bequemern Rufe werben; die Schaalthiere felbft bes ofterreichschen Littorals (frenlich nicht alle; wer murbe auch bie fes bier verlangen? nur blos, bie wir auf gegenwartigem Stude besagter Rufchelbreifde erblicken,) beschreibe ich allein. Die gange cavorlische Duschelbreische ift benn über haupt nichts als ein plattenweise ju Stein geworbenes Gemenge bon allerhand mus ichel , und ichnedenformigen Schaalthieren, und weißlichtem halbburchfichtigen Quidfand von ungleich großen abgerundeten Theilchen (Arena inaequalis albida Wallerii,) jusammengeleimt theile burch febr feinen Ralffand ber gerftorten Duscheln selbst (Calx testacea Linnaei, Arena calcarea Wallerii) theiss burch einen ger ringen Theil flebrichten Bobensages bes Meeres, und burch bie binbenbe Rraft ber Luft verhartet. Wir feben barinnen folgende Schaalthiere:

a. Turbo replicatus Linnaei. Testa turrita laevi: anfractibus sursum imbricatis. Es thut mir sehr leid, daß der größte Theil dieser so eben seltnen, als seither noch nicht genug und gut beschriebenen geglätteten Trommelschraube, da sie bis zur Spige, das ist, bis zum aussersten nadelformig zugespisten Wirbel hin, ganz über der Muschelbretsche hervorragte, durch Unachtsamfeit weggebrochen worden ist. Den Conchisiologen zu Gefallen werde ich mirs angelegen senn lassen, dieselbe und verlarvt und mit eben dem Kleide, das ihr die Natur gegeben und gemalt hat, anger than, von Cavorli herben zu schaffen; bis dahin aber mussen sie sich schon mit der von einem andern dergleichen Stucke geborgten und einzeln gemalten, dann mit den bren-



bren lebigen mittlern Gewinden berfelben aufrieben ftellen , bie aludlicherweise noch auf ber Muschelbretfche jurud geblieben find. Rug und Ropf, sammt bem obern nadelformig gethurmten Rumpfe, geben ab; bie Gewinde find geglattet (laevibus Weber Ribben noch eingeschnittene Querftriche find an benselben, anfractibus ). auch burche Bergrofferungeglas, ju feben; fie fcheinen malgenformig ju fenn, boch ift bie untere Balfte jedes Gewindes (anfractuum pars aperturam respiciens, vertici opposita) etwas bauchigter, als bie obere; baber benn auch jebergeit bas untere Sewinde, wo es fich an bas obere baran stoffende anschließt, niebriger ist, als bas in der Ordnung darauf folgende hobere. Soll das etwa anfractibus sursum imbricatis heiffen? Und fo viel für biefesmal bavon. So wenig indeffen auch biefes ift, fo ist es bennoch allemal genug, um daraus zu schliessen, bas ber achte Turbo replicatus Linn. (id) verstehe ben Bonannischen Musei Kircheriani pag. 451. N. 24. Clas. 3. Turbinatorum fig. 24. Dann ben D'Argenvillischen Conch. Tab. 11. fig. E.) von bem Tranquebarichen, ben uns Martini Th. 4. S. 248. Tab. 151. fig. 1412. unter eben bemfelben Ramen vorftellt, febr unterschleben fen. Der ein-Echtsvolle Chemnig fonnte ohnmbalich ben biefem mefentlichen Unterschiede getäuschet werden; er zeiget feine grundlichen Unftande unmaggeblich an.

β. Cardium edule, Linn. Testa antiquata, sulcis viginti sex, obsolete recurvato - imbricatis.

Sammt bem Cardio Rustico L. ist blese, nach linneischer Sprache efbare Bergmufchel, eine ber gemeinften bes abriatifchen Meeres. Benbe merben baufig gegeffen; ich felbst habe vor brenfijg, und wieder por bren und zwanzig Sabren zu Gorg mit gegessen. Außer allem Ameifel ist es daß sie unterschieden sind, aber fo groß ift julegt ber Unterschied zwischen benben nicht; und am allerwenigsten wurde ich denselben von ber Rabl ihrer Ribben berleiten. Diese ist, meiner Beob, achtung gemäß, weber ein gemiffes noch beständiges Rennzeichen berfelben. Rusticum soll ihrer stets zwanzig haben; und ich wüste mich nicht zu besinnen berer unter zwen und zwanzie gezählt zu haben. Benm Eduli hingegen habe ich balb feche und zwanzig, bald etliche weniger gezählt. In ber That aber ift es fehr schwer, bie benderseits auffersten mehr und mehr ersterbenden Seitenribben, auch burche Bergrofferungsglas, jusammen ju jablen. Sie find bende, aber bas Rusticum ungleich mehr, Dickschalig; wie benn überhaupt bieg lestere an allen Theilen ftarfer als bas erstere ift. Wenn ich die Wahrheit gestehen will, so muß man, um zwischen bew ben .

ben beffimmte Unterfcheibungezeichen feft ju fegen, nur Bezuge und Bergleichungs weise von ihnen reben. Die lange bes Rustici gegen seine Breite ift bennahe um kenntlich, ja fast batte ich gefagt, baffelbe sen breiter als langer; kurg, es ist ale lenthalben fehr gewolbt und rundlicht heriformig, wo im Segentheil bas Edule un gleich langer als breit ift. Ob schon benbe, gegen ben Ungel bin, start gewölbt sind, ift jeboch bie Bolbung benm Eduli ungleich mehr zusammengezogen in Bezug ber gangen übrigen Schaale, als benm Ruftico; und man fann einigermaßen fagen, bag bas Rusticum, in Bergseichung gegen bas Edule, lateribus cardinis alatum, ober geflügelt fen, und baber fteben auch die Seitenzähne benm Eduli von den Mitteljah nen seines Schlosses nie so weit weg, als bieses benm Rustico geschieht. Zudem find die Ribben bes Rustici viel hober, ftarfer und mit vielen groben, boch hervor ftebenben Anoten, jumal gegen ben Seitenrand bin, befret, wo bingegen bem Edu li ble appositiones annotinae viel niedriger sind, gedrangter bensammen steben, und ziegelweise über einander liegen. Im übrigen find fie bende am Rande tief an adhnt, benbe in . und auswendig weiß, oder boch gelblicht weiß. Benm Eduli meift man feltner, ober gewiß wenigere und fast gang abgestorbene Querbinden; hinge gen hat das Rusticum allemal fart gefarbte Querftreifen; ben der weiffen Spielart habe ich gelbe, ben ber gelblichten gelb , ober rothbraune, geseben, ben manchen wech felten auch weisse und gelbe mit afcharauen ab.

7. Arca Glycymeris Linn. Testa suborbiculata, gibba, substriata, natibus incurvis, margine crenato.

Ich muß bekennen, daß ich mit keiner seicher gesehenen Abbildung dieser schonen Arche sehr Jufrieden bin, deshalben habe ich sie in dem verschiedenen Duß ihres Alters malen lassen. Der Geschmack ihres Bewohners soll süß senn, das glaube ich nicht; aber das weiß ich, daß die griechischen Dichter das Benwort γλυκυς, so wie das κόυς, ben allen schmeichelhaften, liebkosenden, zärtlichen Ausdrücken zu gebrauchen pslegen: so z. B. singt in dorischer Mundart Theocrit: αόν τοι το ψιθυρωμα ic. Einige, wie linne' selbst, sehen zwischen der Arca pilosa und Glycymeris, eine sehr starke Aehnlichkeit; dieß ist allerdings wahr, zumal in Ansehung der Bawart, und der tellerförmigen rund erhabenen Gestalt; indessen sind sie dennoch in mehrern Stücken genug unterschieden. Die Pilosa (des Bonanni Nux pilosa 2. tab. 79.) ist allemal merklich grösser, dren bis viermal dicker, sehr schwer, ausserhalb gelbs braun, in die Quere und noch viel seiner der länge nach, gestricht, und entweder über



über bem gangen start gewölbten Rucken, ober wenigstens längst bem gangen Ram be, (ber unterhalb fart geferbt und gezähnt ift,) mit rothlichem ober schwarzbrau. nem, furzhaarigem, bichtem Sammet bewachfen. Die Angel find umgebogen, und Reben gerade gegen einander über, jedoch eine gute oder anderthalb linien von einam ber ab, indem fie eine lange, feilformig ausgeschnittene Querfpalte einschlieffen, bie mit einer ichwarzbraunen leberartigen ober knorplichten, und inwendig benberfeits schlef gestrichten bicken haut ausgefüllet ist. Die innere tief rundhohle Oberflache ift welft, bat aber vormarts an ber Seite einen groffen ichwargrothen Ried, ber fich bisweilen über bem größten Theil ber untern Schaale ausbreitet. Ihr Schloß hat ber ganzen lange nach viele bietlichte Rabne, bie auswarts gebogen find. Des Ginanni Conca di guscio forte, ed assai pesante etc. Tom. 2. pag. 31. lit. C. Tab. 21. fig. 144. ist eben die, die ich nun beschrieben habe. Ich barf hier nicht vergeffen, baß ben bet Arca Pilosa bende Rander, ber Margo anterior und posterior, sirfelformfa rund bis unter bem Angel jusammenlaufen; benn hierinnen besteht auch vor zualich , nach meinem Erachten , ber Sauptunterichied zwischen berfelben und ber Arca glycymeris, als ben welcher ber Rand ber Schaale, sobalb er benberfeits bie Bobe bes Ungels erreicht bat, fich gleichsam enbigt, als ware er über bem Schloffe bin in bie Quere abgefürgt, und bie Schaale felbst links und rechts bes Ungels mit furgen Ohren verfeben. Man fieht dieß Kenngelchen berfelben ben allen groffen, fleirien, unterschied geflecklen Spielarten meiner Riguren flar ausgebruckt; man nimmt es gleichfalls an den Ginannischen Figuren mahr; benn die Fig. 145. et 146. Tab. 21. was find sie anders, als kinne's Arca glycymeris? Knorr (sei nen sten und oten Theil besie ich nicht,) felbft, hat es im 2. Theil Tab. 23. fig. & nicht ermangelt anzuzeigen. Aber Rumpf! Je nun, Rumpfe Figur Tab. 47. N. 1. ift boch mit ben meinigen in keinem mabren Wiberfpruche; nur icheint es, bag bie amboinische A. Glycymeris, so groß auch unsere mit ber Zeit werben, S. Gualt. Tab. 82. fig. C. D. etwas groffer, als überhaupt ble abriatifche, fenn mochte. Mit ben bonannischen Riguren Class. 2. Fig. 58. 60. 61., sage ich aufrichtig, bin ich nicht gang gufrieden, gumal mit ber legten; Die nach linne's Borgeben benbe, Die Glycymeris und undata ausdruden foll, und viellelast weber bie eine noch bie andere ge-Uebrigens ist die mabre Beschreibung der A. Glycymeris L. treulich ausbrückt. folgende: Testa crassa bivalvi suborbiculata, gibba, laevi, nitente, ad cardinem utrinque subaurita, transversim subtilissime, conferteque, striata, longitudinaliter lineata potius, quam proprie striata. Natibus incurvis; rima intermedia dehiscente, transversim cuneato-canaliculata, hymene clausa, ad dimidiam li-1 2 neam

neam sejunctis. Margine crenato - denticulato; Cardinis dentibus ad viginti crassiusculis, extrorsum arcuatis, intermediis minimis, in obtusum arcum dispositis. Color intus albus, sub vulva atro-purpurascens; extus ex albo itidem fundo, plus minusque rufo maculatus, praeprimis ad umbones et nates. Macularum numerus, magnitudo, forma, fitus, varia: funt eae jam plures, jam pauciores; rotundatae, angulatae, aut oblongae; nunc in undulas acutangulas ordinatae, velut characteriformes; alias in plures majores, aut etiam in unam maximam, dorsum omne insternentem, confluentes; flaventes; rufae; flavorufae; rufo - brunescentes; obsolete hyacinthinae; etiam subcinerascentes. In aetate adulta valvularum dorfum ut plurimum aquofisime aut roseum, aut lilaceum evadit, a parentibus tum semper quam distinctissime alternis fasciis saturatioribus, striisque sive lineis longitudinalibus plurimis, cardiorum, aut ostrearum pectiniformium more. Bielleicht wird jemand benten, wie ich felbft gebacht habe, ble fleine Spielart fen nicht sowohl bestinne A. Glycymeris, als vielmehr seine Arca Nummaria? ja vielleicht hat auch wirklich linne' feine andere barunter verftan ben. Dem fen, wie ihm wolle, und wenn benn linne' felbst fo gewähnet haben follte; fo fann ich gleichwohl meine lefer versichern, bag ich allezeit ben ben fleinen bier abgebisbeten, eben bleselben Rennzeichen richtig gefunden habe, bie ber Glycymeris eigen find. So lange sie flein sind, scheinen sie zwar sowohl geglättet (laeves), als glatt, bas ift, ohne Querftriche, und nicht einmal ber lange nach, fabenhaft ge ftricht zu fenn. Man fehe fie aber nur recht genau, ober durche Bergebherungs glas an; mein Wort ist bafur, man wird Querftriche, und noch viel feinere Striche, bom Schloffe nach bem Umfreise bin erblicen.

(3) Venus inconstans. Testa crassiuscula, laevi, subcordata, transversim ex membranis foliaceis, retrorsum imbricato incumbentibus conferte striata. Ano retuso, cordiformi. Vulva oblongo - ovali canaliculata. Margine crenulato.

Ben ber groffen Zahl und Verschiebenheit ber mannigfaltigen Venusmuscheln, und ben bem eben so groffen Mangel achter spftematischer Beschreibungen berselben, muß es allezeit einem, nur nach gewissen kunstmäßigen und in ber Natur selbst gegründeten Kennzeichen zu arbeiten gewohnten Conchpliologen überaus schwer und sauer werden, von benselben mit Bestimmeheit zu reben, oder wenigstens dieselben allezeit richtig ben ben verschiebenen Autoren zu entwickeln und für gewiß anzugeben, welche sie ben diesem ober jenem seyn. Man hat Linne vieles zur Last geleget, und sich oft gegen die unsterblichen

Bet



Berbienfte biefes unermubeten, und fezu fagen ichopferifchen Mannes febr unerfenntlich bezeiget; indem man feinen zwar febr furgen, aber meifterhaften Befchreibungen, Ab. bilbungen vorgezogen hat, die zwar prächtig und fostbar, aber nicht allemal eben so rich. tig und lehrreich maren. Dich bat er indeffen unter allen am wenigsten irre geführet, und febr oft gebauert, bag, wo er felbft gefehlt haben mag, er nur von anbern irre geführt worden ist. Ich habe bie gegenwartige Benusmuschel inbessen incomtans genennet, weil ich an derselben gewisse Merkmale mabrgenommen habe, die man an the nicht allemal, wenigstens nicht sogleich fiebet; und weil ich mich ohnmbalich entfchließen konnte, mit Bestimmtheit anzugeben, welche fie benm linne' namentlich fey-Sie ift eine ber gemeinsten bes abriatischen Meers, und ohne allen Zweifel hat sie Gualtieri auf ber 75 Rupfertafel awenmal voraestellt, als Fig. N. Chama aequilatera transversim striata, subviridis ex albo fasciata; und wieder Rig. S. Chama aequilatera transversim ftriata, ex fulvido rubescens. In ber That besige ich beren felbit meiffe, bein ober hornfarbige, pomerangengelbe, olivenfarbige, afchgraue, fcmarze; jedoch ist ihre naturliche Karbe, so lange fie bieselbe am Stranbe nicht geandert hat, bie weiffe. 3ch hatte ftart vermuthet, und ftebe von meiner Bermu thung noch nicht gang ab, sie fen die Venus Casina L. Aber kinne' führt ben einer eben nicht sehr seltenen (habitat in O. Europaeo, frequenter etiam fossilis) Rufchel gar feinen Conchnliologen an, woraus ich meine Bermuthung zur Gewiss beit bringen, ober bavon gang absteben fonnte. Die Venus Gallina Linn. schien mir gleicherbings von ber meinigen eben nicht febr entfernt zu fenn. Satte linne ben berfelben bes Bonanni Tellinam cl. 2. Fig. 44. angezogen, bie bie meinige und bie Bualtierische zu fenn icheint, fo murben wir barüber nimmermehr in Ameifel fteben: fo hat aber mein bester linne' (warum? bas weiß ich nicht;) für rathfamer befunden, ben seiner Ven. Gallina die bonannische 63. und 64. Rigur anzuführen, eine Muschel, die ich allezeit für eine kleinere Unterart feiner Venus Chione gehalten habe, und ble uns Ginanni viel treffender Tom. 2. Tab. 22. Fig. 148. abgebil Krenlith will unfer liebensmurdiger Born behamten, linne's Chione fen bet hat. nur burch die bonannische oste Rigur angezeigt worden. Aber ba wollen wir iba auch allein bafür forgen laffen, wie er eine bicksbadige bergformige Benusmufchel anit einer Mustel vereinigen wird, die nach bem Borgeben ihres Befchreibers subtiliz teretique (in verstehe subrotunda aut obovata) est testa, in parte concava evanea etc. Ben so bewandten Umftanden ift julest nichts anders zu machen, als dafi len meine Venus inconstans so genau; beschreibe, als es nur moalich ist. Die ist von der Gröffe, die wir in der angezeigten Figur seben; bisweifen etmas gröffer, **{ 3** auch

auch fleiner; gehört unter bie bickschaaligen, hat, wie bie Venus Dione, Dysera, und verrucosa L. eine fast brenedig herzformige Gestalt, mit glatten Zwickeln; zwar bauchig, boch nicht so stark als bie lette. Die innere hohlrunde Seite ber Schaalen ift weiß, hat vorwarts an ber Seite, unter bem Borbergwidel, einen fleinern ober groffern schwarzveilchenblauen, ins hnacinthrothe fich verlierenden Rieck; und der ganze untere Rand ist fein gekerbt. Die dren Zahne des Schlosses find ichlechterbings fo beschaffen, wie es bas Beschlecht ber Benusmuschein erforbert; wovon der hintere, der gerade unter ben hinterzwifel zu fteben fommt, der fleinste ift; ein Umftand, ber meines Erachtens auch ben anbern Benusmuscheln fich ereige net. Die Ungel (nates) find nadend, und geben idbling gespist zu, mit einer ftarfen Arummung feitwärts gegen ben Ufter ober Binterzwifel bin. Der Ufter felbst (anus) ist zuruckgeschoben, ober eingebruckt, herziormig und ber lange nach boch schief, sehr fein und fabenhaft gestricht, beffen ohngeachtet nichts weniger als platt, fonbern vielmehr gegen ben Umfang bin, (ber geferht ift,) tiefer als in her Mitte: foll has etwa fo viel als margine postico crenulato, pone anum canaliculato helßen? So ist ber Hinterzwickel beschaffen. Der Borberzwickel hin gegen ift gewiß vier bis funfmal langer, nach Art einer langlicht en . ober langett formigen Hohlfehle ausgeschnitten; labiis longitudinaliter oblique striatis, ac fignaturis arcuatis rufo - fuscescentibus notatis, margine obtusiffime carinatis; Rima lineari lanceolata, hiante; Nymphis nudis, hymene prostante tectis. Der außere Ruden ber Schaalen ift nun geglattet, und mit gebrangt concentrischen Querftrichen burchzogen. Ben genauerer Betrachtung finden wir aber, bag über ben ganzen Rucken berfelben lauter blattrige, scharffantige, zuruck gegen bas Schloß bin geworfene, fast ziegelweise über einander liegende concentrische Querrunzeln auffteben, die mit eben so vielen Querfurchen fters abwechseln. Das find die mah ren beständigen Rennzeichen meiner Benusmufchel ber ganzen lange nach , fie fer nachher von welcher Karbe fie wolle. Ben manchen Studen nahm ich fabenhafte Striche mahr, bie über ber bochften Wolbung bes Angele, gegen ben außern Rand hin, gezogen maren. Schon mit unbewafneten Augen, noch beutlicher aber burche Bergröfferungsglas, sabe ich, daß bafelbft bie blattrigen Falten ftart abgenußt, ober weggewest waren. Diefer Umftand veranlagte mich, biefe Art Rufcheln mit meh rerer Aufmerksamkeit burche Mikrofkop gu untersuchen. Daburch erkannte ich benn, baß, fo scharffantig und glatt auch besagte Ralten sonft scheinen, sie bennoch gleich. fam als febr fein geferbt berausfommen; bag wenigstens bie untere haut bes Rie dens ber lange nach febr fein gestricht, und daß endlich die innere ober Rückenseite

ber auffiehenden Falten, ber Quere nach mit matten bunkelrothlichen Punkten ftets getupfelt fen, die von allen Falten gusammengenommen, nach allen Seiten bin, wie ber Buchstab V, in quincuncem geordnet sind. 3ch jog aus meiner fleinen Samme lung jene hervor, die wir einzeln ben e sehen, und die Gualtieri Tab. 75. Fig. F. angezeigt zu haben scheint, Concha marina valvis aequalibus aequilatera, notabiliter umbonata, et oblique incurvata, subrotunda, vulgaris, striis densissimis et profundis transversim striata, candida, leviter ex susco variegata et radiata. Soll sie wohl linne's exsoleta fenn? Sie war in allen Studen mit ber Venus inconstans vollkommen gleich, nur daß man die Tupfeln auch auf der außern Ruch feite ber Ralten zugleich fabe. 3ch gieng weiter, ich untersuchte bie, bie wir ben x seben; ist sie nicht die wahre Venus Gallina Linn.? Sie traf mit der Venus inconstans ganglich überein, nur waren die Tupfeln in lange Strahlen geordnet, und wo man an bem weissen Rucken feine Tupfeln fabe, nahm man, sie boch, ober wenigstens ihre halb verloschenen Merkmale mahr. Richt einmal jene ließ ich mehr ununtersucht, die wir ben 4 und w erblicken; in gar feinem ber angezeigten Rennzeichen meiner Venus inconstans waren sie von derselben unterschieden, nur waren bie fichtbaren Tupfeln berfelben anders geordnet; indeffen konnte man bennoch durch' bas Vergröfferungsglas auch an ben weissen Plagen noch allemal bie abgestore benen übrigen Tupfeln feben. Die bonannische 42. Figur El. 2. bann Die Gualtieris schen Tab. 77. F. C. und Tab. 75. F. G. scheinen mir bie meinigen auszudrucken; ber Befchreibung nach ist nicht einmal ein Zweifel. Sollen sie baber auch linne's Scripta und fimbriata senn? 3ch rede ju meinen lefern mit aller Aufrichtigkeit, trage ihnen meine gemachten Wahrnehmungen mit aller Genauigfeit und Mahrheit vor, boch bringe ich ihnen nichts auf, und bitte fie allein mir zu fagen, ob nicht zu lest bie Venus Casina, Gallina, Scripta, Exsoleta, Fimbriata Linnei, bann Borns Venus Sinuata, eine und eben bleselbe, und zwar von meiner Venus inconstans in nullo charactere specifico; aetate duntaxat, et aetatis vicissitudinibus, unterschieben sen?

#### (e) Mactra Varia. Vid. Fig. 6. lit. n. n. n.

Da ich diese Korbmuschel bereits oben a. a. D. weitlauftig beschrieben, auch bie Originale selbst hinzu habe malen lassen; so habe ich davon hier weiter nichts zu melben, als daß sie in der cavorlichen Muschelbretsche sich sehr häusig einfinde, und zwar von sehr unterschiedner Grosse, oder soll ich sagen Kleinheit? Ueberdem sind die fadenhaften Querstriche (die niemals mangeln) oft so fein, daß man sie kaum, wenia.

wenigstens nicht mit flüchtigem Auge, wahrnimmt, und beshalb hat man sich wahl in Acht zu nehmen, daß man dieselbe mit einem Paar anderer Muscheln, die gleich cherdings im abriatischen Meere, und auf der cavorlichen Muschelbreische zu sehen sind, nicht etwa verwechste, oder gar vermenge. Diese sind eine noch nicht beschriebene Klassmuschel (Mya), dann eine eben so unbekannte Tellmuschel (Tellina), die ihr dem außerlichen Ansehen nach sehr gleich, aber in der That und in Baug auf das Schloß, von derselben wesentlich unterschieden sind. Jedoch ich muß alle Weitläuftigkeit, so viel nur möglich, vermeiden; und daher für diesesmal tein Wort davon.

#### (3) Cardium Striatum. Vide Figuram 6tam lit. 2. 2. 2.

Auch diese Herzmuschel habe ich schon oben am angezeigten Orte mit Gelegen beit ihrer Versteinerung beschrieben, und davon manche Abanderungen in natürlicher Grösse und Farbe malen lassen. Es giebt derer sehr viele. Ich besitze gewiß zwermal kleinere, als die kleinsten der gemalten sind. Je kleiner sie sind, desto schoner psiegen sie gemeiniglich zu senn, und die oft nur mikrostopischen Warzen der Seicenribben kommen durchs Vergrösserungsglas überaus schon, und wie se viele kugelrunde, schneeweiße und glanzende Perlen heraus. Sie sind halb durchsichtig, oder wenigstens durchscheinend, die Ribben sein, rundlicht, glatt, in quidus suturas annotinas testae antiquatae haud dignoscas, und wenn anders die Schawsenden am Strande durch die Sonne nicht halb zu Kalk gebrannt worden sind, glanzend. Ihr natürliche Farbe ist die weisse, oder ein Gelb, das mehr oder weniger ins Röthlichte übergeht, und an den erstern erscheinen bisweisen einige wenige, welt aus einander stehende röthlichtgelbe oder auch mischbläusichte Querstreise.

#### (1) Dentalium Entalis Linn. Testa tereti, subarcuata, continua, laevi.

Bloß ben obersten Theil und Sipfel bieses fein geglätteten Hundsjahns so ben wir hier auf ber Muschelbretsche aufsigen, ber seines Bewohners, bes Stein bohrers, Schwanz ausmacht, und ba er offen ist, wiewohl er nur in eine Haars rohre ausgeht, bemselben bient, sich bes Unraths zu entladen. Es ist bieses Meers zähnchen (welches in Menge, sammt dem gleich zu beschreibenden, im adriatischen Meere zu Hause ist,) nicht leicht über einen ganzen Zoll lang, und hat an der untersten dickesten Mundung kaum eine ganze linie im Durchmesser. Seine Gestalt gleicht einem Zahnstocher, oder auch einer rundlichten Schuhabse, und es besteht dasselbe aus einer röhrensormigen, einfachen, zwar geraden, doch ein wenig eingebogenen, unters



unterhalb biden, bann aufwarts mehr und mehr sich verschmalernben, zugespisten und bepberseits offenen kalkartigen Schaale ohne Rammern, die sehr fein, und eben so fein geglattet und glanzend ist; von Farbe weißer als Elfenbein, ganz, ober boch halb burchsichtig, ohne Nibben, ohne Stricke, ohne noch so feine ringelfdrmige Querstriche.

9. Dentalium Dentalis. Linn. Testa vigintistriata, subarcuata, interrupta.

Es ift biefe Urt ber Meergahnchen, ober ber fogenannte Bolfszahn, wesentlich von der vorigen unterschieden; aber nicht sowohl weil sie um so und so viel kinien langer ober bicker und ftarfer, ober so und so gefarbt ift; nein, sondern weil ber borigen Oberfläche bendes, glatt und geglättet, bas ist superficie glaberrima, laevigatistima, aequabilissima, impalpabili, ift, fo, bag man an berfelben nichts, ale boche fens burchs Bergrofferungsglas, wenn man fie gegen bas licht ansieht, ein und anbern lichtern Streif (lineam, non striam impressam) sieht; ba im Begentheil bie Dberflache bes Wolfstahns jederzeit, der gangen lange nach , wechselsweise fein gestricht und fein geribbet ist. Wie viele Striche ober Nibben an der Zahl nun ba fem muffen, um biefe und feine andere Art auszumachen, durfte ich so wenig für gewiß angeben, als ich im Stande mare für gewiß ju fagen, ob ein jeder befonderer Turbo turritus, nur blos fo und fo viel Gewinde (anfractus) haben muffe, und nicht mehrere haben könne? sinne' giebt bem Dentalio Dentali zwanzig Striche! Die wechfeln jederzeit mit den hervorstehenden Ribben, fo niedrig bieselben auch find, ab, und tonnen folglich nie, als bochftene um einen mehr ober weniger, fenn. Un ber untern didern Mundoffnung fabe ich baffelbe burche Mifroffop an, und jählte bald gebn, awolf, funfgebn zc. aber nicht leicht zwanzig. Bieweilen ichienen mir Die Mibben zwenspaltig zu fenn ; ich untersuchte fie mit bem Bergrofferungeglase, und Daffelbe überführte mich meines Betrugs; Die Ribben waren alle einfach, gang, rund. licht, aber gebrangt benfammen, und bie einen wechselsweise bober, als bie andern. Richts ist baber aus biesem Grunde auf die Verschlebenheit ber Art (Species) zu schließen, und eben so viel, bas ist, nichts, aus jenem ber Karbe. Da ich etliche Bunbert von biefen benben Meerichnen gehabt und unterfucht habe, fo habe ich flar gefeben, daß blos bas Alter bie Farben verschaft. Anfanglich find fie benbe weiß, Dann wird benm Entali fo gut als benm Dentali bas bunne Ende rosenfarbig, ober auch noch hober roth als rosenroth; Diese Rothe breitet sich immer tiefer berab aus, und überzieht biemeilen bie gange rohrenformige Schaale; liegt biefe langer am fanbigen Strans

Strande, fo bleichet fie fich, wird leichter, bam buntler, hornfarbig, endlich afcharau ober gar schwarzgrau und undurchsichtig, zulest kalkweiß und matt. ja ohne allen Ameifel, bauet fich ber Steinbohrer (Terebella), fo wie alle übrige Be wohner ber Schaalthiere, je nachdem er felbst wachst, sein eignes Saus, und bauet fich foldes, nach Urt feiner Conforten, aus eigenem mit Ralttheilchen bermifchten Saft, burch jahrliche ober monatliche, ringelformige Zusage. Die Mifchung bei Saftes und der unfuhlbaren Rafttheilchen muß volltommen fenn, ba man, fo lange ber Seewurm lebt und fein Bebaufe frisch ift, keine Spur biefes burch Bufage ge schehenen Buchses mahrnehmen fann. Rach erfolgrem Tode bes Erstern, und nach im Sande oder am Strande vor fich gegangener ganglichen, oder anfangenden Ib nigung, Zerfallung, Berfalfung ic. bes lettern, ift bas in bie Quere ringelformb ae Befüge diefes Schaalthieres allegeit benm Dentali, und noch mehr benm Entali, flat und beutlich ju feben : anfanglich glaubte ich die meiften linne'ischen und noch einigt Arten mehr, ber Meergahne aus bem abriatischen Meere zu haben, als bas Dentalium corneum, politum, eburneum, striatum, bistriatum etc. Rachdem ich aber bie gemelderen Babrnehmungen gemacht hatte, fabe ich, bag bie Bahl aller meiner Meeraahne blos auf die amo Arten des Dentalis und Entalis herabgeset werden mufite, und fonnte demnach ohnmoglich mich entschließen, bem Benfpiele eines Mar tini bierinnen nachzufolgen. Recht bat indeffen biefer unvergefliche Gelehrte, wenn er fagt, daß die Schaale diefer robrigen Zahnftorer, im Berhaltnig mit ihrer Groffe betrachtet, überaus ftarf und feste fen. Deffen ohngeachtet ift dieselbe boch nicht ficher genug fur taufend Sefahren; auch unter bem Deere felbft gerbricht fie, bald nabt am bunnern, bald nicht weit bom bidern Ende. Wird badurch ber Greinbohrer felbft wefentlich an feinem leibe beschäbigt, bann ift alles unwiederbringlich meg; gefchieht hingegen ben fo einem Unglude bem Sausberen fein besonderes leib, fo giebt fich berfeibe in bas groffere Stud jufammen, und erganzt baffelbe fogleich wieder. Da her sehen wir ben manchen hunds . ober Bolfsiahnen testam iterum, iterumque interruptam: aber eben beshalben wurde ich biefe jufälligen interruptiones nie als Rennzeichen ber verfchiebenen Arten mit einfließen laffen.

Mytilus ungulatus Linn. Testa laevi, subcurvata; margine posteriore inflexo; cardine terminali bidentato.

Es ist recht sehr zu bedauern, daß die altern Conchpliologen oft so ziemlich elende Abbildungen ihrer Schaalthiere — und allemal ungleich mehr, daß sie ger meiniglich nur dergleichen wortliche Beschreibungen berselben uns zuruck gelassen ben,



ben, bie fich mehr auf manche zufallige, als auf wesentliche und characteristische Rennzeichen beziehen. Zwar laffen es die heutigen neuern an Fleiß, Roften und Genauige feit ihrer Zeichnungen und Malerenen gar nicht ermangeln; ba fie inbeffen bie Driginale diefer Seegeschopfe oft nicht fo wohl aus bem Reere felbit, als vielmehr aus ben Cabinettern borgen, wo fie icon ju febr verfchonert, ju oft und ju viel gewaschen, gepust, und baburch vieler eigenthumlichen naturlichen Rleinigfeiten beranbt worden find; und mas die Hauptsache ist, da sich berer viele ohnmoglich an die achte unter ben Gelehrten allenthalben angenommene linne'anische Mutterfprache gewohnen tonnen, goer mollen, fo lauft es julest allemal eben babin aus, bie Schwierigfeit, mit Bestimmtheit von ben verschiedenen Schaalthieren zu reden, bleibt ben Anfangern noch ftete eben biefelbe, und wir werben oft, leiber burch eben bies felben, in noch weit mehrere und großere Schwierigkeiten verwickelt, burch bie wir und mit Brunde, geschmeithelt haben, und aus wenigern und fleinern Schwierigfei. ten beraus zu helfen. Das adriatische Meer beget in sich allerhand linne'ische Miegmufcheln, barunter infonderheit eine Menge bes Mytilus Edulis und Ungulatus. L. ift Sie find bende, je nachdem fie junger oder alter, frifch aus bem Deere gefifcht, ober am Strande gefunden worden find, von fehr verschiedener Grofe und. Barbe, auch haben fie beibe manche gemeinschaftliche Charactere, nach benen man fie bann nicht unterscheiben wurde, wenn fie nicht nach manchen anbern sogleich und . febr leicht von einander zu unterscheiden maren. Alles fommt nur barauf an, daß man bie einen fo wohl als die andern getreu und genau anzeige. Go wohl die effbare, als die Rlauen Miegmuschel ift in die Quere verkehrt langlicht enformig, valvulis cymbiformibus hing, ex natium parte, admodum ventricoso gibbis, acuminato - convergentibus, inde ex opposita parte dilatato - ampliatis, rotundatis, compressiusculis. Die obere Seite bes Schaalthiere, ich verstehe den Rand ber Schaalen, an welchem bas Schloß angebracht ift, lauft nicht von einem Ende jum andern, fo wie benm Mytilus Lithophagus, oder wie ben ben Stedmuscheln (Pinna', gerabe fort, fonbern fie ift mehr ober weniger rundlichterhaben gebogen, ragt gegen bie Micce ju mic einem jusammengebrudten Budel bervor, und lauft beiberfeits wies ber ab ; gegen ben Ungel swar in geraber, boch ichiefer Richtung und linie, gleiche laufend mit bem ungezähnelten Schloffe, gegen bas entgegen gefeste Ende hingegen mit einem girtelmäsigen, ober langlicht enformigen Bogen. Run ift ber untere, bem Schlaffe entgegen gefeste Rand, (worinnen hauptfachlich zwischen benben ber wahre Unterschied besteht,) ben bem Ungulato L. postice, bas ist ohnweit bes Ungels, fart einwarts jurudgefchoben, mit einer wintelmaffigen Rrummung, und bie gange

gange über bem Ranbe bafelbft aufstehenbe Schaale von außen rundhohl eingebrückt ober ausgeschweift, fo, bag wenn man bie benben Rlappen neben einander auf ihre hoble Seite legt, fie die Rigur eines gespaltenen Bufs machen, und zwischen benfele ben ohnwelt ber benben Ungel, Die fich fchließen, ein langlicht ovaler leerer Raum bleibt, welcher Umftand ben bem Eduli L. nicht ftatt hat; und bieg aus ber Urfache, weil ber untere Rand ber Schaale ben bemfelben, von bem einen Enbe ber Angel sum andern hin, gerade ohne alle Ausschweifung und Rrummung fortlauft, et quia latus testae inferius, posteriori margini imminens, extrorsum potius protuberat, als bag es bineinwarts jurudgeschoben fenn follte, weshalben auch bie benben Angel fich nicht schließen, sonbern vielmehr von einander absteben. Linne fagt zwar im Mus. L. U. p. 541. gerabe bas Widerspiel; bee Ungulati nates sollten bafi divaricatae fenn, und jene bes edulis basi conjunctae; ba aber alle Riguten feiner Citaten, ig felbft feine furgen Beschreibungen Syft. Nat. T. I. Part. 2. nur mit meinen Beobachtungen übereinstimmen, so will ich vermuthen, daß die Anmerfung bes befagten Musei nur vermechselt worden, und maga ueragaon geschehen fen; jumal ba nach feinen eigenen Worten benm Ungulato nicht minder als benm Bidente, telta fit subcurvata, margine posteriore inflexo, und biefe Beschaffenheit Des unterften, ohnweit bes Angels hineinwarts jurudgebrudten Ranbes, allezeit mehr geschickt ift Die begben Ungel zu vereinigen, als fie von einander zu entfernen. Houttunn begm Statius Miller glebt eine fehr genaue Abbilbung bes Edulis, fo wie Gualtieri (Tab. 91. lit. E. wo die benben Schaalen besonders ausgebruckt werden) eine gute bes Ungulati L. Die eine und die andere biefer Miefmuscheln ift übrigens febr glatt und glangenb, inwenbig gegen ben außern Rand bin veilchenblau und weiß mit fiberigem Blange in ber Mitte. Bon auffen find fie bingegen benbe, aber mohl verftanden, in ihrem hohen Alter, in welchem fie nimmermehr bunn, fonbern biafchaalig und schwer find, leichter ober buntler veilchenblau. Go fieht man fie nach vielfaltigem Waschen, Reiben und Dugen in Cabinettern. Frisch aus bem Reere gefischt, und amar in ber Bluthe ihrer Jahre, find fie aufferhalb mit einer feinen Haut (Epidermis) gang überzogen, bie benm Ungulato aus bem olivengrunen ins fcwarze falt, benm Eduli aber gang fcmarg ift, ber noch überbem in feiner Jugend, gumal gegen bie Angel hin, ins rothviolette fpielt, und mit lauter, vom Angel gegen bas entgegen gefeste breitere Ende gu, ausgehenden lichten Strablen bemalet ift, die man allemal ju feben bekommt, wenn man bie Schaalen bem lichte entgegen baft. Be nachbem man übrigens benm Ungulato bie außerste feine Epidermis, und mit ihr die bidere blaue Saut ober Rinde weg arbeitet, fommt man auf einen Uebergug, bet von aufen



außen wie das Siffer det Perlmutter glanzt. Weber ben der einen, noch ben der andern habe ich je Striche gefehen, beren Zug vom Angel gegen das breitere Ende gerichtet gewesen ware; ihre Striche, die den jährlichen Winche ihres Sehauses andeuten, sind bogenweise gekrummt, concentrisch, mit dem breitern außersten Nande parallel, und sehen mit der rundhohlen Krummung gegen den Angel hin, welcher zugespisch, und unterhalb, nicht auf der Seite des Schlosses sondern auf dem entgegen gesehren Nande, benm Eduli mit dren, benm Ungulato mit 2. 3. 4. 5 Zahnchen aus gekerte ist. Ich besiese ein dergleichen Stud vom M. eduli, auf dessen Rücken der Lepas balanoides L. sich recht häusig, und mit ihm die Sertularia Scruposa L. ans geseht hat, und wieder ein anders vom M. ungulato L. das ganz mit der Cellepora hyalina L. überzogen ist, und bende, der Mytilus und die Cellepora, sind mit der Serpula Spirordi L. allenthalben bewachsen. Auf der Muschelbretsche sehen wir ben x. x. blos das beeitere Ende des Mytilus ungulatus L. hervorragen, die übrige blaue Mießmuschel steat ganz in derselben vergraben.

a. Miemand febe fich bier bie Augen aus, um bas Schaalthier ju erblicken, welches ich anzeigen will und nicht habe malen laffen, ober vielmehr, bavon ich einige Plage angemerfet habe, an benen es auf ber Muschelbretiche ju feben ift, und feiner außerordentlichen Rleinheit wegen eben nicht fo leicht, wenigstens nicht genau und beutlich genug bat gemalt werden fonnen. Es ift daffelbe der mabre Nautilus Beccarii, ber fammt Conforten ze. nicht allein ben Rimini, fonbern allenthalben im feinen Sanbe bes abriatischen Meeres in Menge ju finden ift. Rlein, wie ein Staubchen besagtes Sandes, wird ihn schwerlich ein ungewohntes Muge, und noch viel weniger feine vielen Rammern, Die Mundofnung, Die Mervenrohre ohne Bergroßerungeglad feben und unterscheiben, und ich mutbe ibn gewiß in vergroßerter Bestalt haben malen lassen, wenn bleses nicht schon vor mir Plancus, Gualtieri, Abolph Murran ic. gethan hatten. Die, welche ihre toftbaren Werte nicht besie Ben, tonnen fich, um fich einen Begriff Diefes fleinen Schifsboots ju machen, mit meiner sten Figur lit. J. S. behelfen. Geine Befchreibung ift inbeffen folgende: Nautilus Beccarii. Testa minuta; lentiformis, supra obtuse convexiuscula, subtus in centro ipso subumbilicata, laevis, candida, nitens, spiralis polythalamia, Apertura obovata, anfractibus contiguis; tribus, quatuorve, aut quinis etiam, torulosis, geniculis insculptis, lunatis, parallelis, totidem internis diaphragmatibus, five parietibus transversis concavo-convexis respondentibus. Siphunculo laterali, ad marginem spirarum interlorem sito, et ipso spirali, terete, tubuloso, M 3 capilcapillari, communi, concamerationes ownes pervadente. Pur muß ich noch an werken, daß die mikrostopische Schifeboot (vermushlich wenn es nach dem Absterben des Bewohners lange am Strande gelegen has,) hisweiten olivengrun, schmuzig gelbelich, auch schweizlich ist.

μ. Serpula Spirillum Linn. Testa regulari, spirali, orbiculata, pellucida, anstractibus teretibus, femimque minoribus.

Soll ich mich blos an Ginanni, ben kinne ber ber Serpula spirorbi, und spirillo anführet, halten, benn des Plancus Werf besige ich nicht, so wenig als jene bes listers, Bafters und Petivers, das Gualtierische hingegen fan ich nur bismeilen im fremden Hause, insgeheim und verstohlnerweise, nicht so wohl nugen als anschauen; dieser sonst so fleißige und mahrhaft gelehrte Graf beschreibt sie zwar bem be, aber blesmal fo, daß man keinen wefentlichen Unterschied zwischen benden aus feinen Beschreibungen borgen fann, und fein ungluckeliger Rupferftecher scheint fic nicht einmal barum befummert ju haben, um auf einen aufmertfam ju fenn, ober boch folden auszubrucken. Ich feste mein Bertrauen auf den verdienstvollen, Mar tini, ben dem ich benn auch die Beschreibung der übrigen Conchnicologen so glucklich war zu finden. 3ch mußte fie alle, und ihn fammt ihnen, mit Schmerzen verlaffen. Sie halfen mir wenig ober nichts, ja fie führten mich bennahe irre, da keiner von allen melbet, daß die Gewinde der Spirorbis oberhalb langst des innern Randes mit einer feinen Sohlfehle gestricht ober ausgefurcht fenn, und Martini gleichfam für bas Hauptkennzeichen bes Spirilli bie Querrungeln annehmen will, bie er boch nur im bobern Alter, nach meinen Bahrnehmungen, ju bekommen pflegt, weil ben ber veraltenden Schaale bie jahrlichen Bufage bes Buchfes erft jum Borfchein fommen, vere rugae feniles. Ich blieb baber beim linne, beffen Befchreihungen mit ben Rob. renschneten vollfommen übereinstimmten, die ich fo oft, und nicht felten benfammen, auf der Ulva latissima L. auf dem Fuco vesiculoso L. Mytilo ungulato L. und am baufigsten auf Ginannis Abete marino di Teofrasto, meines geliebreften Scopoli Conferva nodola, bie ich, so lange ich nicht eines bestern belehret werde, für kinne's Fucus concatenatus.) halte, gefunden habe. Hier unter u feben wir auf der caporl.

<sup>\*)</sup> Ich verstehe Ishaun Bauhins Cremenel Istris Abrotani — sive Thymi solis. Tom. 3. parte 2. pag. 798. Cap. 16. welches unter allen mir bewusten Autoven Lobelius Observ. p. 652. unter dem Namen Quercus Marina sou Fucus marinus soliis Abrotani maris am besten ausgedrückt hat. Ob nun Caspar Bauhins Fucus solliculaceus soliis abrotani zu Linne's Fucus Scla-



ravorfichen Muschelbreifiche bie Serpulam Spirillum L. jedoch in etwas vergrößertet Beftalt, nicht mehr burchlichtig, nicht mehr weiß, fonbern schwarzaschengran, wit bie meisten übrigen Schaglibiere, boch noch allezeit glatt und geglättet (laevis, et nitens). Sie mag fich, bente ich, auf die Rufchelbretfche gelagert, und barauf feste geset haben, nachdem biefe bereits gebildet war, und ift überhaupt fleiner, als bie Spirorbis L. so flein auch biese ist, boch habe ich auch ofters gerade bas Widerfofel gefeben. Alles tomint auf bas Alter ber einen ober ber anbern an. Serpula Spiriflum noch flein, (fo ale ber Ropf einer fleinen Stecknabel,) ift fie weiß, halbburchfichtig, faft wie Elfenbein geglattet, besteht aus einem einzelnen Schnittel, ober fpiralem Geminde, machft fie, ober bauet fich ihr Bewohner fein Gebaufe gang aus, bringt fie es bis auf berer bien; bann fit ihre Schaale unterhalb girteleund und flach, flebt fest an ihrer Aftermutter an, Die Bewinde find malgem formigrund, fest an einander angeschloffen, geglattet, ohne alle Striche, Rurchen, Ribben ober Querringe, und bie außern verhalmigmafig bider und hober, fo bag Die gange Robrenfchnecke oberhalb nabelformig vertieft ift; ihre Rundofnung ift girtelrund. Die mußte ich mich zu besimnen eine großere gesten zu haben, ale bie ift, bie wir hier auf ber Muschelbretiche seben. Go balb fie after wird, und zumal wenn ber Steinbohrer mit Tobe abgeht, und fein haus mehr und mehr verfalft, werden bie ringelformigen Merfmale feines vormaligen Buchfes fenntbar und in Querrungeln, fie aber felbft fcmugig weiß, grau, ober andere gefarbt und burch sichtla; sie ist also wesentlich von der Serpula Spirordi des Ritters linne unterschles ben, Die gemeiniglich größer ift; nie gang ober nur halb burchfichtig, allegeit oberbasb langk bes innern Rundes ber Gewlitte (ergo non in medio dorso, nec ad marginem anfractium exteriorem) mit einem, bieweilen mit zween concentrischen Strichen ausgefurcht. Sonft ift amischen ihnen tein Unterschied. Es hat also bet berehrungewurdige Murtini auch bie Spirorbem gang anders als ich und linne gefeben. Gie ift ben ihm glatt, er weiß nichts von einem canalmafigen concentrischen Strich, ober verbolmetscht ihn mit feinen Querfalten. Je nun.

. Trochus Varius. Linn. Testa oblique umbilicata, convexa, anfractibus submarginatis.

Schabe! daß linne', (stets meine sicherste Zuflucht in der Geschichte ber Matur,) bisweilen auf gar keinen andern Naturforscher sich bezieht, und wo ers dann nicht

Selaginoides Mant. 2. p. 509. mit Necht angeführt werbe? steht bahin. Gewiß ist es, baß bas Jitrianische Cremenei vom Fucus crispus loricatus nigricans Barrelier. ic. 1290. N. 1. einer mir bekannten Pflanze, sehr unterschieben ist.

nicht thut, noch über bem gerade bie fürzesten Beschreibungen selbft alebt. Et scheint, faum glaublich zu senn, daß Bonani, Ginanni, Gualtieri etc. jene Schall thiere, die fo baufig im mittellandifchen Meere fich einfinden, nicht follten berühmt haben; ein Mann, der, fo wie linne, gange vollständige Sammlungen folder Befch pfe zugleich vor Augen hatte, hatte frenlich nicht nothig, weder mehrere Umstand au melben, als die binlanglich maren ein jedes Gingele von allen übrigen ju unter icheiben, noch Autore anguführen, berer Beidreibungen nicht bie treffenbiten fint; aber ein Unfanger, so wie ich, und zwar so angstlich und behutsam wie ich, w foll ber Rath und Bulfe fudjen, um auf einem eben nicht am ftariften bewandenm Pfade nicht irre zu geben? Gine größtentheils in der Muschelbreische vergrabene Rid felichnecte haben wir ben " vor Mugen, fie ift gar niche feltfam im abriatischen Rem Mich dunkt, ich könnte sie so siemlich sicher linnens Trochum varium nennen, wie mohl mir jugleich scheint, bag fie bennahe in ben legten Bugen ihrer Schonbeit lieg, wenn fie bie Rennzeichen, ober vielmehr die matten und halbabgestorbenen Zeichnus gen bes besagten Trochi bat. Unne' mag fo etwas felbst vermuthet baben, wenig stens ohne alle Urfache wird er ihr schwerlich fo einen schwankenden Ramen, als Varius bedeutet, gegeben haben. Die bleiche Farbe ihrer Schaale kann ja weiß fo wie die ins Afchgraue übergebenden, und vom Sipfel bis jum unterften Gemin be ber lange nach schief berab laufenden Streife, lichter ober buntler roth gewefen Beboch ich will fur Diesesmal nicht forschen, ob nicht etwan meine und linnen gebanderte Krauselschnecke mit Bonanis Nerita maculis sinuosis tessellata. cl. 3-Tab. 202. eine und eben biefelbe fen? Auch will ich für diefesmal noch nicht gerade her aus sagen, es scheine mir, Ginanni habe sie in ihrem mittlern Alter Tom 2. p. 9. lice Tab. 10. Fig. 70. nicht am schlechtesten beschrieben, wenn er sagt: Trocolo di son do cenerino chiaro, con machie ondate pel lungo di color fanguigno, che lo rendono molto vago. Dann p. 10. lit. c. Tab. 11. Fig. 78. ohngeachtet biefe lefte Rigur febr unglucklich ausgefallen ift, indem fie mehr einem Murex als einem Trochus gleich fiehet. Bir wollen überbem biefimal gelten laffen, bag bie vielen ginannischen Troccoli, und auch manche linneliche Arauseln, wirklich specifice unter schieden senn. Endlich will ich auch alles gebührende Bertrauen in die tiefen Ein fichten unfere unermubeten Borns fegen, und feinen fo genannten Berenmeifter nicht einmal bezweifeln. Folglich ift mir nichts anders übrig, als daß ich meinen vermenn ten Trochus Varius L. so beschreibe, wie ich ihn hier auf der cavorlichen Muschel bretsche sinde. Magnitudine Trochus varius adınodum est varia; Nuce Avellana nunc minor, multo alias eadem major: Testa illi spiralis, univalvis, ovato-conica

nica, duplo fere latior, quam alta, anfractuum quinque ad fex, transverse striatorum, striis, lineisque elevatis alternis senis, septenisve; margine, binos quosque inter anfractus, intercedente, horizontali, depresso, plano. Pars testae inferior, seu aperturae regio, orbiculata; non concava, nec plana, obtusissime immo convexiuscula; striis spiralibus concentricis plurimis exarata. Apertura ipla rotundato tetragona, intus argentata. Columella sub apice unidentata, id est denticulo obtuso simplice notata. Umbilicus centralis, hians, et communicans cum canali oblique lunato, seu arcu canaliculato columellae lateri extus adfito. Color testae extus albido grisescens; fasciis longitudinalibus undatis a spirae apice ventrem versus, oblique, et arcuatim defluentibus, ac magis magisque latescentibus fuscis pictus. Meine Bermuthung ift nun, dass seine matten, bunteln garben ehedem viel lebhafter gewesen, und folglich blos burch die Beit, bas Alcer, oder andere Urfachen und Umftanbe abgenugt worden, und bennabe ganglich abgestorben find; benn ich besige in ber That viele biefer Art Rrau. feln, Die von ber gleich befchriebenen in feinem Stude abgeben, nur bag fie gang weiß, bie befagten Strablftreife bingegen bald farmefin bald blut ober rofenroth find; habe ich die buntel und schwarzlichtgestreiften naß gemacht, so bat man die ebemalige bunkelrothe Farbe berfelben beutlich ausnehmen konnen: gemeiniglich habe ich Diefer Streife nur funf, bieweilen feche, feltner aber boch auch mehrere gegablet; find ihrer weniger, bann find fie auch viel breiter, jumal am unterften bauchigern Gewinde. Der weisse Zwischenzaum pflegt auch bisweilen mit mehrern ober wenigern blagrothen Tupfeln gesprenkelt ju fenn, und bann murbe man bem erften Unfeben nach glauben, Die mit ben Querftrichen abwechselnben lineae elevatae maren flein geferbt (crenulatas), ob sie es schon in der That nicht sind. So bald das außerste, gemelder termaffen gemalte Bautchen fur fich felbft wegfallt, ober mit Rleif abgeschalt wirb, erfcheint befagter Rraufel in gang neuem Duge; er ift, als ware er gang verfilbert, weiße glangend, noch fann man bie mit ben Querftrichen abwechselnden feinen Querribben beutlich abnehmen, aber bieselben scheinen nicht mehr geferbt zu senn; fie find ungejahnelt ; fie find gang, wodurch benn ber angezeigte Augenbetrug flar erwiefen wird. Anfanglich war ich ber Meinung, fie konnte linne's Trochus Magus fenn; vielleicht ift fe es auch? Rein; fo fchien mir indeffen Born ju benten, und Borns Gemabi rung ift frenlich ben mir von ftarfem Gewichte; aber ich habe julegt ben ber mel. nigen die anfractus supra obtuse nodulosos, oder wie es kinne' im Museo Ludovicae Ulricae auslegt: anfractus gibbos, supra longitudinaliter nodosos, nie gei funden, nie geseben.



- E. Turbo striatulus. Linn. Testa subcancellata, turrita, anfractibus contiguis, eingulisque varicosis interceptis. Ift bereits oben, und zwar Fig. 6. lit. 9-9 unter ben gutaringschen Bersteinerungen vollständig beschrieben worden; dabin verweise ich bann meine leser, um alle unnöthige Weitlauftigfeit zu vermeiben.
- w. Murex clathratus. Linn. Testa oblonga, caudata; plicis longitudinalibus submembranaceis sulcata. Angenehm war die Ueberraschung, mit ber ich diefe, feither blos im islanbifchen Meere gefundene Stachelfchnede, ober foll ich fagen Spin bel, ober gefaltene Schraube? auch in unserm abriatischen Deere gesehen habe. Es ift meines Erachtens gar fein Zweifel, bag, wie bie verschiebenen beiffern ober frofib gern lander ihre verschiedenen und eigenthumlichen Pflangen betvorbtingen, eben fo bie verschiedenen Reere ihre gewiffen eigenen Schaalthiere in fich begen tonnen. Das indeffen alle, fo mobi Pflangen als Thiere, benen bie verichiebenen Naturfundiger gewiffe von gewiffen landern, Bergen ober Meeren geborgte Bennamen gegeben baben, blot benfelben, mit Ausschlieffung aller übrigen, eigen fenn follten, bas glaube ich fo wenig, als (d) glaube, daß das Erigeron Canadense L. blog burch Werpflanzung cana bifcher und virginischer Saamen fo allenthalben in Europa foll verbreitet worden fenn. Wahrscheinlicher ift es, daß manche Pflanzen, Thiere und Abffilen, wo nicht überall, boch an mehrern Orten ju Baufe find; nur hat man es nicht ju einer und eben berfelben Zeit überall gewußt, ober fich befliffen, es zu wiffen. Waren feine Clufius, Rramer, Scopoli, und Jacquin, feine Born, Bacquet und Schrantic. fele ne Voba, Grifelini, Laicharting, Muller und Ruprecht in ben faiferlichen Erblanbern gewesen, mas mußte man von ben Schafen ber Ratur biefer gludlichen Staaten? Sind sie auch schon erschöpft? Welche reiche Welbe wird die Wisbegierbe unferet Nachstommen auch nur in Karnthen noch finden! Der Murex Clathratus L. fer nun ju Saufe mo er will, so ist er ohngefahr so groß, als ber Turbo striatulus L. ober bie fleinern Turbines Clathri; feiner Bestalt nach habe ich hingegen nichts ihm abnib cheres gesehen, als den Turbinem lacteum L., wohl verstanden, bis auf die Mundofi nung und Groffe. Testa spiralis, univalvis, oblonga, fusiformis, turrita, laevis, plicis longitudinalibus exstantibus, alternisque sulcis impressis percursa, anfractibus sex aut septem; apice subgloboso, glabro; apertura oblongo - ovata, integra, inferne coarctata in caudulam brevem, rectam, tereti-canaliculatam, integram. Plicae ad anfractuum marginem superiorem, apicem testae respicientem, infractae, five incurvae. Coloratum aliter nondum vidi, quam ex grifeo magis magisque nigrescentem. Nullus tamen dubito, aliter a natura ipsa coloratum quondam fuisse.



\*. Echinus faxatilis, Linn. hemisphaerico-depressus: ambulacris denis, paribus approximatis; areis longitudinaliter verrucosis.

Richts als ein kleines Stud eines bereits zertrummerten, und seiner Stacheln ganzlich beraubten Seeapfels, ober Meerigels, bes Echini saxatilis L. ist hier mit in die zusammengeleimte Mischung dieser Muschelbretsche gekammen. Ich habe benfelben bereits in der siebenten Figur & nach aller Weitlauftigkeit beschrieben, mithin hier kein Wort mehr.

- 7. Cellepora hyalina. Linn. Cellulis subglobosis diaphanis, ore obliquo simplici. Linne' fcheint biefe Glascoralle blos auf ber untern Oberflache feiner leber. coralle (Millepora coriacea. L.) gefunden zu haben; ich aber baufig auf allerhand Bier hat fie fich auf ber untern hohlrunden Seite ber oben be-Schaalthieren ic. fdriebenen Benusmufdel festgefest. Gleich einem feinpapiernen Sautchen, breitet fich biefe gwar falfartige, jeboch bis gur Durchfichtigfeit bunne, gellenformige Stein. rinde über bem fremden Rorper, nach Beschaffenheit beffelben, unordentlich aus, auf bem fie auffist. Sie ift taum einen vierten Theil einer linie boch, beffen ohnerachtet besteht sie boch in ber That aus zwen febr garten falfartigen Sautchen, Die weißlicht, bennahe wafferflar, und wie in Del getrantt gewesenes Papier halb burchfichtig find; bavon bas untere fest an bem fremben Rorper antlebt, bas obere binge gen in lauter langlicht halbkuglichte jusammengewachsene Erhohungen eingetheilt ift, in fo viel namlich, ale ber Zwischenraum gwischen benben, frug ober enformige, umgestürzte, leere und nirgends rommunicirende Sohlen enthalt. Das find bie befonbern facher ober Behaufe ber Dolppen, in berer jebem fein Bewohner fein eige ner vollkommener Berr zugleich ift. Da nun aber biefe Bebaufe nicht fomobl tugel. rund, als vielmehr langlicht enformigen umgefturzten Arugen abnlich find, so baben biefelben auch ihre girfelrunde ungerandete Mundoffnung, nicht in ber Mitte am Wirbel, sondern in der Bertiefung bes Umfanges nach bem einen Ende ober Polus bes elliptoibischen Wohnsiges bin. Ware es bier nicht außer seinem Orte, und um alle überflüßige Beitlauftigfeit zu vermeiben hauptfachlich zu thun, fo murbe ich meinen Lefern ein Paar viel fchonere, viel funftlichere und viel feltnere bergleichen Bellencorgle len, als diese Glascoralle tst, vorlegen.
- φ. Ostrea pusio. Linn. Testa aequivalvi, radiis 40. filiformibus, uniaurita. Richts ist wohl schoner zu sehen, als die so verschiedentlich gefärdten, und so prachetig gezeichneten kleinen Kammuscheln, oder Mantelchen, alle bensammen. Das abris R 2

ben, ober vielmehr pfauenschweifigen Glange, einzeln ober gewiß in febr feichten la gen, gefunden morden find. Um auch biefe nicht gang mit Brillichweigen ju übergehen, wiewohl sie meistens dumschaalig, und so burchgebeist sind, daß, wenn sie naß geworden, und barauf austrodnen, fie alfogleich fich fpalten, jerfpringen und megfallen; fo habe ich jum Mufter ein Stud gewählet, auf welchem wir folgenbe feben: Ben yy eine, und zwar febr bunnschaalige Muschel; jart und fein wie Da pler, gerbricht fie febr leicht; fie ist von weiser: Karbe; obnfeblbar wird fie auch mehr ober weniger burchfichtig gewesen fenn, geht Dann ins Braunlichte und fo fort ind Schwarzarque über, bie fie gang verfalft und mattweiß wird. Ihrer Geftalt nach stellet sie ein langlichtes verfehrtes En vor (oblongo - obovata), ist runderhaben (convexa), und der gangen lange nach mit febr feinen, feichnen, fabenhaften ober haarformigen: Strichen burthjogen; ba: nun biefe Striche vom abwarts umgebogenen und unterhalb burchlocherten Ungel bis jum außerften Rande binreichen, ift es gang naturlich, bag berfelbe febr fein gefenbet, ober gegabnelt fenn muffe. Benn ich bie mabre sinne liche Anomiam Terebratulam, die ich febr aut fenne, und bie von ber Anomia caput Serpentis L. nicht anders unterschieden ift, als bag fie hinten an ber obern Rlappe bren, an ber untern aber nur zwo febr feine und niedrige Ralten in bie lange bin bat, fonft aber gang glatt und geglattet ift, ohne alle Striche, wenn ich, fage ich, bie A. Terebratulam L. mir ins Gedachtnif aurud führe, und die sinne'liche wortliche Beschreibung ber Anomia caput Serpentis reiflich überlege, fo fage ich gang aufrichtig, baß ich an ber Meinigen bier beschriebenen Muschel keine andere erkennen tonne, als die Baftardmuschel, die kinne' Anomiam caput Serpentis genennet, und unfer Schäfbarfter Born, burch Unne ne falfche Ele tation bes Sualtieri irre geführt, unter bem Ramen ber Anomia Trumcata, abgebilbet hat. Ein tomentum, Bolle, ober feinhaarichtes Wefen babe ich freilich an ber Meinigen nicht mabrgenommen; aber wer wird es auch an Schaaltbieren fuchen, Die Jahrhunderte unter ber Erde gelegen haben?

3wentens sehen wir ben dd abermal eine zwoschaalige, ziemlich bunne, abet boch steife, angerhalb start gewölbte, von innen hingegen eben so start vertieste, rundlicht dreveckige und mit concentrischen Querstrichen burchzogene Muschel, soll sie nicht etwa meine oben beschriebene Korbmuschel (Mactra varia) senn? So wenigstens denke ich.

Ben a sehe ich eine in die Quere langlicht ovale, mit concentrischen Quere ftrichen durchzogene zwosthaaliche Muschel, die ich nicht im Scande war zu bestime

men.

und

3ch fann und fann lange, fann auf Alles, aber vergebens, entschließen konnte fch mich nicht, wenigfiene mit teiner Gewißheit ober boch ftarten Bahricheinlichkeit nicht. Undern aber für Gewiftheit verfaufen, ober nur anbieten mas mir felbft ungewiß fft, schämte ich mich. 3th hatte Grunde, eine fleine junge Arcam barbatam L. ju vermuthen's aber ich hatte auch noch ftartere Gegengrunde bawider. Der Mytikus anatinus L., fiel mir gleicherbings ein, auch bie Mya pictorum L. boch fonnte ich nie was kluges, vielweniger was ficheres herausmiseln; mithin weg bamit! Muscullis, ober Musculit war julest feenlich mit Bielen leicht zu fagen; aber fo willführliche; und, bumit iche recht beursch fage, so unbestimmte Bestimmungen beife fen ben mir nichts, und wet hat auch felther baraus etwas gelernt? Gewiffer als ber vorigen, fa gang gewiß ift ber Beichlechrename ber Dufchel ben &; außer allem Zweifel ift fie eine Tellmufchel, (Tellina) bie Borberfeite ber Schaafen ift fchief nach ber kange bin, gleichsam umbogen, bie Rlappen in die Quere langlich und oval, gant flach erhaben, als waren fie platt und tulammengebrückt, übrigens fehr bunne fchaalig, mit febr feinen concentrifchen Querftrichen burchzogen, und bie Spige bes Ungels rage fo etwas fiber ben Borberrand berbor; ware fie an ber Borberfeite nicht eben fo breit und abgerundet, als an ber hintern, fo murbe ich gar fein Bebenken haben, baraus bie im abriatifchen Meere fo haufig fich einfindende fleifche oder rosenrothe Jungfer (Tellina incarnata L.) zu machen. Rur bie Abbilbung ber bornischen scharfrandigen Tellmufchel, ober wie sie Undere nennen Rosenduplett, fcbredet mich ab., bag ich auf die linneifichen Tellmam planatam nicht benten barf, und fonft finde ich in linne'n feine, die bet Meinigen gleich fabe. Zwar fam mir ftarf ju Sinne, Borns Scharfrandige fonnte etwa nur eine Abanderung ber line ne'ifchen Tellina albida fenn? Aber bie unumfdrantte Sochuchtung, bie ich negen fo einen Belehrten bege, als Born ift, lagt taum ju, daß ich feine Bemabre ruge.

77 Helmintholithus pyritasaneus Nautili bisulcati, marga argillacea indurata nigro caerulescente Wallerii farçtus. Linn. Varietas Helmintholithi Hammonitae Nautili deperiditi? an uspiam adhucdum existentis? Syst. N. T. 3, pag. 162. No. 1.

So wenig die Schaalthiere der eavorlichen Ruschelbretsche (wenigstens bis zur Stunde) wahrhaft versteinert sind, eben so wenig verdienen in der That selbst jene der blenbergischen, den Ramen wahrer Helmintholithe. Sanze Jahrhunderte mögen sie bereits unter der Erde gelegen haben; grabt man sie indessen noch hout zu Lage aus, so sind ihre Sehäuse größtentheils noch unversehrt, Sestalt, Fashe, Sesige

ben, ober vielmehr pfauenichmeifigen Glange, einzeln ober gewiß in feichten la gen, gefunden worden find. Um auch diefe nicht gang mit Stillsthweigen ju übergeben, wiewohl fie meistens dumschaalia, und so burchaebeist find, daß, wenn fie naf geworben, und barauf austrocknen, he alfogleich fich fpalten, zerfpringen und megfallen; fo habe ich jum Mufter ein Stud gewählet, auf welchem wir folgende feben: Ben vy eine, und zwar febr bunnschaalige Muschel; gart und fein wie Da pler, serbrickt fie febr leicht; fie ift von wolffer, Sarbe; ohnfehlbar wird fie auch mehr ober weniger burchsichtig gewesen fenn, geht bann ins Braunlichte und fo fort ine Schwarzgraue über, bie fie,gang verfalte und mattmelf wird. Ihrer Seftalt nach stellet sie ein langlichtes verfehrtes En vor (obiongo - obovata), ist runderhaben (convexa), und der gangen lange nach mit febr feinen, feichnen, fadenbaften ober haarfdemigen Strichen burthjogen; ba nun biefe Striche pom abwarts umgehogenen und unterhalb burchlocherten Ungel bis jum außerften Rande binreichen, ift es gang naturlich, bag berfelbe febr fein gefenbet, ober gezähnelt fenn muffe. Wenn ich bie mabre linne'liche Anomiam Terebratulam, die ich febr gut fenne, und die von der Anomia caput Serpentis L. nicht anders unterschieden ift, als bag fie binten an ber obern Rlappe bren, an der untern aber nur zwo fehr feine und niedrige Ralten in bie lange bin bat, fonft aber gang glatt und geglattet ift, ohne alle Striche, wenn ich, sage ich, bie A. Terebratulam L. mir ins Gedichtniß juruck fuhre, und die linne'liche wortliche Beschreibung ber Anomia caput Serpentis reiflich überlege, fo fage ich gang aufrichtig, baß ich an ber Meinigen bier befchriebenen Muschel feine andere erfennen fonne, als die Bastardmuschel, die Linne' Anomiam caput Serpentis genennet, und unfer ichaebarfter Born, burth Unne ne faliche Ei tation bes Gugltieri irre geführt, unter bem Ramen ber Anomia Truncata. abgebilbet hat. Ein tomentum, Bolle, ober feinhaarichtes Wefen babe ich freilich an ber Meinigen nicht mabrgenommen; aber wer wird es auch an Schaaltbieren fuchen, Die Rahrhumberte unter ber Erbe gelegen haben?

Zwentens sehen wir ben d'a abermal eine zwoschaalige, ziemlich bunne, aber boch steife, außerhalb start gewölbte, von innen hingegen eben so start vertiefte, rundlicht breveckige und mit concentrischen Querstrichen burchzogene Muschel, soll sie nicht etwa meine oben beschriebene Korbmuschel (Mactra varia) senn? So wenigstens benke ich.

Ben e sehe ich eine in die Quere langlicht ovale, mit concentrischen Querftrichen durchzogene zwosthaaliche Muschel, die ich nicht im Stande war zu bestimmen.



3ch fann und fann lange, fann auf Alles, aber vergebens, entschließen konnte fch mich nicht, wenigffens mit teiner Gewißbeit ober boch ftarten Babricheinlichkeit nicht. Unbern aber für Gewisheit vertaufen, ober nur anbieten mas mir felbst ungewiß fft, schamte ich mich. 3th hatte Stunde, eine fleine junge Arcam barbatam L. ju vermuthen, aber ich hatte auch noch flattere Gegengrunde bawiber. Der Mytikis anatinus L, fiel mir gleicherbings ein, auch die Mya pictorum L. doch fonnte ich nie was kluges, vielweniger was ficheres herauswiseln; mithin weg bamit! Muscullis, ober Musculft war julest feeplich mit Bielen leicht ju fagen; aber fo willführtide; und, bamie iche recht beutich fage, fo unbestimmte Bestimmungen beife fen ben mir nichts, und wet hat auch feither daraus etwas gelernt? Gewiffer als ber vorigen, ja gang gewiß ift ber Geschlechrename ber Mufchel ben &; außer allem Aweifel ift fie eine Tellmufchel, (Tellina) Die Borberfeite ber Schaalen ift schief nach ber kange bin, gleichsam umbogen, bie Rlappen in die Quere langlich und oval, gang flach erhaben, ale waren fie platt und jusammengebruckt, übrigens febr bunne fchaalig, mit febr feinen concentrifthen Querfirichen burchzogen, und bie Spige bes Angels rage fo etwas über ben Borberrand berbor; ware fie an ber Borberfeite nicht eben fo breit und abgerundet, als an ber himtern, fo wurde ich gar fein Bedenfen haben, barque bie im abriatifchen Meere fo baufig fich einfindende fleifche oder rosenrothe Jungfer (Tellina incarnata L.) zu machen. Dur die Abbildung ber bornifchen scharfrandigen Tellmufchel, ober wie fie Undere nennen Rofenbuplett, schrecket mich ab., daß ich auf die linneischen Tellinam planatam nicht benten barf, und fonst finde ich in linne'n feine, die bet Deinigen gleich fabe. Zwar fam mir ftarf ju Sinne, Borns Scharfrandige fonnte etwa nur eine Manberung ber line nelichen Tellina albida fenn? Aber bie unumfdrantte hochmchtung, bie ich negen fo einen Gelehrten bege, gie Born ift, laft taum ju, bag ich feine Bemabre ruge.

7.7 Helmintholithus pyritasaneus Nautili bisulcati, marga argillacea indurata nigro caerulescente Wallerii farctus. Linn. Varietas Helmintholithi Hammonitae Nautili deperiditi? an uspiam adhucdum existentis? Syst. N. T. 3. pag. 162. No. 1.

So wenig die Schaalthiere der eavorlichen Muschelbretsche (wenigstens bis zur Stunde) wahrhaft versteinert sind, eben so wenig verdienen in der That selbst jene der bleybergischen, den Namen wahrer Helmintholithe. Sanze Jahrhunderte mögen sie bereits unter der Erde gelegen haben; grabt man sie indessen noch heut zu Lage aus, so sind ihre Behäuse größtentheils noch unversehrt, Gestalt, Farbe, Gefüge



and was ridly noch alled, if an benfelben noch deutsich zu erhlicken. Wir konnen fie baber fur die mabren Urbilder und Originale jener , Schaalthiere anfiben, Die bas Meer belebt haben, daß einft Karnthen unterreufer hat. ... Ungerdeffen da fie meiften theils gang gertrummert find, ihre einzelnen Trummer aber mehr absteben, gu Ralte verwittern, und gerfallens jum Theffe auch me die noch umverweigt vorbanden find, ihre außere Oberflache wit anflugigem, ober in feinem Bleche gleichsam geschlagenen Eifenkles, die innene bingegen mit vielfarbigen fogenammten pfquenfchmeingen Ueberjng mineralischen Dunfte verlarvet ist, und sie folglich nicht mehr allerdings ben Mamen achter naturlicher Schaalebiere verbienen, und behaupten tonnen, gumal ba fie, ftatt bes verftoffenen Sausherrn, mit Thon, Mergel, Kalfipat ober Raleftein gefüllet worben find; fo konnen wir fie allemal noch in bie Rabl ber verfteinerten Schaalthiere aufnehmen, und fur Belmintholithen gelten laffen: Solch ein Belmin tholith ist nun der hier abgebildete. Er stellt ein vollfommenes Schiffsboot var, das bem Nautilus Pompilius L. gleich fiebt, wenn es schon von bemfelben ganglich, um terschieben ift. 3ch will nicht fagen, baß seine ehemalige Schaale ju Schwefeltieb geworben fen, bas mochte ein zu ftarfer (wo nicht gar unmbalicher) Sprung ber Matur, ein falto mortale feyn. Der Ries fonnte boch allemal noch bie vormalige Schaale bes Schiffsboots, bevor fie verwefet ift, mit einem bunnen Dlattchen ober Blech überziehen, und fo lange er noch weich war, im Augenblicke bes Uebergangs vom fluffigen in den festen Stand, die gange Bestalt und Zeichnung bes Schiffsboots felbft annehmen; bann haben wir gang naturlich, bas Petrificatum pyriticosum conchyliorum, cornu Ammonis referens Waller. Tom. 2. p. 134. N. 2. lit. d. bas ist ein bunnschaaliges flesiges, mit Mergelthon gefülltes Schiffsboot, das bem Pompilius awar gleich fiebes aber benberfelts im Mittelpuntte febr tief genachelt ift, am Rudenrande bes außerstersten bauchigern Gewindes zwo gleichlaufenbe, und mit bren erhabenen feinen Ribben abwechselnde Furchen hat, beffen Rervenrohre bart an ben außern Rudenrand, angeschloffen, parallel mit bemfelben burch alle Rame mern fortlauft, und beffen innere Querblattter wellenformig, Die aufere Oberflache hingegen benberfeits theils mit feichten Querrungeln, theils mit felnen, fchlangen weise fortlaufenden Querftrichen burchzogen find. Diese bom Mittelpunitte bes Rai beis benderfeits ftrablenweise ausgehenden und fich wellenformig über ben Gewinden fortidlangelnden Querftriche, je mehr fie fich vom Mittelpuntte entfernen, befte gröffer und geraumiget werben zugleich ihre wechselmeife rundhohlen, und runder haberten Rrummungen, boch find fie noch fters gang und ungeferbt, fo bald fie aber dem außern Ruckenrande fich einmal mehr nabern, fo werden biefelben langlicht



en ober auch langettformig, und benderfeite fageformig gezähneit. Die fostematifice Beschreibung dieses metallisirten Schlisbootes konnte etwan folgende senn: Nautilus testa pyritacea spirali polythalamia aurato nitente, cornu Hammonis circumscriptione orbiculatum, integerrimum, centroque utrinque umbilicatum, referente, Apertura ovato-subcordata; Anfractibus contiguis, teretibus, transverse subcostato-rugosis, undulatoque striatis, spiraliter intra extimum convolutis, cop. sepultisque; Margine dorsali extimi (non reliquorum) lineis tribus elevatis, sulcisque intermediis binis exarato; fiphunculo laterali ad marginem exteriorem sito, communi, undata concamerationum diaphragmata permeante omnia.

n. Eine ber gemeinsten, in bem blepbergischen Mergelschiefer am ofterften und haufigsten vorkommenden zwoschaaligen Muscheln, fit wohl biese; zum Unglude tft fie gerade auf biesem Stude nirgends als ben n au feben, und auch da nicht fo wohl die Muschel selbst, als vielmehr der rundhoble jurustgelassene Eindruck berfes ben. Sie ift unftreitig eine Baftardmufchel (Anomia); aber welthe? Ber wird bieß mit Beftimmibelt fagen? Liftere Berte, bas teffinifche Mufaum und bie meiften, auf die Unne' fich ben feinen Anomiis bezieht, besige ich nicht, und andern, ich fage es offenherzig, trave ich nicht ohne Mistrauen, weil ihre Abbildungen oft nicht weit ber, und bie Befdreibungen nach feinem inftematischen Geschmade abgefaßt find. Ich pflege die Beschreibung des Naturforschers der Abbildung des Malers allezeit vorzugieben; aber die traurige Erfahrung bat une boch ichon gelehret, bag man bisweilen mehr Bertrauen auf ben Pinfel bes lettern, als auf bie Sprache bes Ere ftern fegen tonne. In ben bis jum Erstaunen groffen Sammlungen, jumal ber verschiedenen Berfteinerungen, welche Bulfemittel gur Aufflarung ober gur Fortpflage gung ber Biffenichaften, ober endlich zur Erganzung ber Erbbeschreibung und zur Aufnahme der Beschichte ber Matur finden wir? Rurge, gu febr allgemeine, willfube liche, unfpftematische und nicht leicht, wie fie sollten, bestimmte, eber bloffe Namen, als mabre Befchreibungen. Gin glatter Discit, ein febr fleiner Phacit, munber Schoner Porzelanit, quergestreifter Globosit, Coquille differente, Boucarde ventrue, Moule ouvert, Petit moule, Petoncle rhomboïde!! Sat mich bas Unglut in Dergleichen Cabinetter geführet, fo schanete ich frenlich groß barein, und munschte ben ente indaeheim: o. hatte es nur lieber geheiffen, bie und bie linne'ifche, oder bornifche Cypraea infonderheit! Rumpfs, Bonannis oder D'Argenvilles biefer, und biefen Pecten, Mytilus, Turbo! oder daß man nur zu lesen hatte: Helmintholithus husus aut illius Cardii L. hujus aut illius Helicis L. etc. Dun biefem Unwesen wird ficherlich noch durch

. . .

den unermüdeten Fleiß, Einsicht und Genausgkeit der heutigen Gelehrten ab geholfen werden. Unsere Bastardmuschel ist dunnschaalig, lichtbraunlicht, mag ehe dem weißlicht gewesen sein; nicht tellerformig, auch nicht vollkommen ensormig; am abwarts umbogenen Angel mehr zusammengezogen, breitet sie sich mehr und mehr in die Quere aus, so (ich rede wie sie gemeiniglich beschaffen ist, nicht bloß wie sie bes dem gegenwartigen unvollkommnen Abdruck erscheint) daß sie gegen den ausen Rand hin zweimal so breit, als übrigens lang ist. Gewolbt unter dem Angel, ver stächt sie sich je mehr und mehr am Rande, der ganz und zusammengedrück ist. Fein ist die Rückenseite, und zwar stets in die länge hin gestricht. Bin ich recht daran, wenn ich sie für die Anomiam striatulam L. halte? Doch muß ich noch der Wahrheit zur Steuer bekennen, daß sich den manchen durchs Vergekssellsseit sieh siehen und gegen den Rand zu auch sabre haste Querstriche (vielleicht nur ex appositionibus annuis?) wahrgenommen habe. Soll sie deshalben die Anomia crispa L. senn? oder besinden sich etwa bende in unserm Rergelschiefer?

9. Hat derselbe unter frenem Himmel eine Zeitlang auf der Halde gelegen, daß er ben den steten Abwechslungen des Dunstfreises ansieng mehr oder weniger ju zerfallen, so habe ich in demselben öfters ganz deutliche Abdrücke einer kleinen, die Länge nach starf geribbten Herzmuschel (Cardium) angetroffen, aber nie die Schaulen selbst. Hat nicht etwa das Original davon die ginannische conca minore sind dianca lucida etc. Tom. 2. Tab. 20. sig- 135. senn können?

# Eilfte Figur.

In dem dritten, und folglich Hauptmergelschiefer des St. Oswaldsftollen ist endlich nach 116 lachtern der große Reil des berühmten blendergischen so genannten opalise renden Muschelmarmors eingebrochen. Hier ist er nach der Natur gemalt. Ben schen wir die eine, ben ß die andere Seite. Sehr wenig frappantes seither. Auch sahn amsere guten Bergknappen so wenig schönes, und so wenig sehr kostdares daran, das sie ihn sammt dem Nergelschiefer über die Halde hinstürzten. Ben II an sie ihn sammt dem Nergelschiefer über die Halde hinstürzten. Ben II an sie seine steich und Pulver ist weißaschgrau. Dem frischen Bruche nach 3 s würde man ihn für einen Rieselsstein halten, denn dieser ist, wie benm Iab pis, oder Chalcedon, muschlicht. Iber genug hievon, ich habe ihn schon oben so schrieben. Le zeiget die Nächtigkeit dieses Stutks an, die zween gute Ouersinger die



bid ift. Die weiffen Querftreife, Die an ber Bobe ober Machtinkeit bes Studes au feben find, find ber fenfrechte Durchschnitt ber Blatter ber verschiedenen eingen folonnen und gemeiniglich icon gertrummerten Schaalthiere. Sie find bautigen, bas ift, blattrigen Befuges, wie mans burche Bergrofferungsglas leicht feben fann, und die Natur der Schaalthiere mit fich bringt; beffen ohngeachtet opalifiren, ich will fagen, fpielen fie nie mit schielenden prachtigen goldgrunen ober goldrothen Feuerfarben. Ben nu bricht forniger Schwefelfies ein. Die entgegengefeste Seite ben B bietet gleichfalls bem Muge nichts fonderlich schones bar. bier ben im vorhergebenben bereits befchriebenen Thon, manche in bemfelben balb. vergrabene und ebenfalls ichon beschriebene Schneden und Muscheln, bann eine Menge allenthalben gerftreute, theils verfaltte, theils abgestorbene, schmuzig weiße lichte Blattchen gerbrochener Schaalthiere, und mithin ift zulest biefes gange merk wurdige Fossile nichts anders, als, wie ich gleich Unfangs gesagt habe, ein aus Ralh ftein, Thon, Ries und gertrummerten Schaalthieren gusammengeleimtes Bemenge, . eine mahre Rufchelbreifche. Begierig ju feben, mas boch endlich hinter biefen weiß fen Querftreifen ftecken konnte? jumal mo fie in berbem bichtem Ralkstein felbst eine geschloffen maren, wie bier ben 7, nahm ich meine Ruflucht jum Gifen und Schlegel, spaltete ben Ralfstein bamit, bart an fo einem Streife, fogleich sprang mit mufche lichtem Bruche ein Grud beffelben meg, und bann fab man bas barunter bergras bene, und mit goldrother Reuerfarbe glangende Blat eines Schaalthiers, beffen Befchlecht und Art man ohnmöglich erfennen, ja nicht einmal etrathen fonnte. Ben nachber ofters wiederholtem Bersuche befam man nicht nur allein golbrothe, sonbern auch goldgrune, bisweilen auch aus goldrothen in goldgrune, und hinwieder überge bende, ober menigftens fich verlierende bergleichen Blatter.

## 3wolfte Figur.

Rur mehr baburch noch gereizt, ließ ich einige Stude biefer Ruschelbretsche ber Quere nach in Messerdicke Plattchen schneiden, und fein politen. Dun sah man erst im vollen Blanze die majestätische Pracht und Herrlichkeit dieses für sich selbst elenden Muschel Ralf und Thongemengsels; grössere oder kleinere, breitere oder schmalere, längere oder fürzere, (je nachdem der Durchschnitt glücklicher aussiel) aber lauter, zwar nicht wahrhaft opalisirende, sondern goldgrüne, goldgelbe, goldroche, aus dem goldrochen durchs goldgelbe ins goldgrüne gleichsam übergehende, und mit flammendem Feuerglanze simmernde Flecken tamen zum Borschein. Reistentheils war wohl nichts

an benfelben zu feben, bas nur die minbefte Aehnlichfeit mit einem Schaalthiere an, gejeigt hatte; biemeilen maren fie aber bennoch fo einigermaffen gebilbet, und man fieht ben yy und wieder ben d fo ziemlich beutlich eine gewiffe bestimmte Reichnung, die uns allemal berechtiget, nicht ohne allen Grund ju muthmaffen, bag bas, fo nachber immet mit biefen prachtigen garben fpielet, figurirt fenn, und folglich eine gewiffe bestimmte Bestalt und Reichnung haben muffe. 3ch werbe balb viel flarer und mit unwus fibflichen Grunden beweifen, daß jum Benfpiel bas herrliche Blatt ben y nicht fo wohl ein Theil eines fo genannten Meerobrs (Haliotis), als vielmehr ein Theil bes innern Central . Mandblate , und ber fpigwinflichte Bacten ben & ber ichiefe Durch fchnict des außersten vielformigen Gewindes eines Schiffsbootes sen, das ich Nautilum redivivum genannt habe. Die übrigen gerab, ober frummfinichten weiffen Beich nungen find nichte als die verschiedenen Durchschnitte anderer in der Ruschelbret fche mit eingeschlogner fleinerer Schaalthiere, jumal verschiedner Baftardmufcheln, und Mondfchnecken. (Anomia et Turbo.) Go feben wir Zeichnungen von ben les tern ben sa, mo ber Dutchschnitt burch bie Spindel, bas ift burch ben Dittefpuntt aller Bewinde gefchehen ift; ben ? hingegen, wo er nach einer zwar ercentrifchen, aber boch parallel mit benfelben fortlaufenben Richtung geschehen ist.

#### Drenzehnte Sigur.

Es war nun vorzüglichst darum ju thun, ju wiffen, und mit einiger Sewisi beit fagen zu tonnen, welche benn bie Schnecke ober Mufchel mare, beren Schaale mit biefen überaus iconen Karben, und fo fehr fimmernden Glange verfeben, und ausgeschmudt ift. Ich erfuchte einige meiner Freunde in Blenberg, mir, ba ich ble Absicht hatte, von biefem Koffil zu schreiben, bavon einige lehrreiche Stude au schlicken, auf welchen, so viel es moglich ware, noch so ziemlich wohlbehaltene Schaalen fich befanden, follten fich gleich in benfelben eben nicht febr viel ober febr prachtige fogenannte opafistende Batter einfinden. hannftabt, bann Durmer wa ren gewiß die ersten, die, um meinem Berlangen Benuge zu thun, fo ebelmuthia waren, fich felbst ber ihrigen zu berauben, um mich bamit zu beschenten. tete ein dergleichen Stud, bier ist es: Einige mit befagten Karben und Glang fpie kende Blatter find baran zu feben, aber ohne alle bestimmte Bildung eines Schaab thieres; ben a a erbliden wir wieder die oben beschriebene Anomia caput ferpentis L. fo wie ben & bas gleichfalls im vorhergebenben schon geschilderte Cardium ftriatum. Attein ben y y erfahe ich jum erstenmale in imferer Muschelbreische eine gwo fchaalige



schaalige Muschel, die ich barinnen seither noch nie gesehen hatte. Lange gerbrach ich mir ben Ropf, bis ich mit berfelben gurechte fam. Gie ift nach meinem Bebunten bie Bernsteinauster, bas ist Anomia electrica L. Niemand argere sich an meb nem Borgeben, bis er mich gehöret hat. Sie ist sammt ber Anomia Ephippium und Anomia Cepa L. eine ber allergemeinsten bes abriatischen Meeres, und so haufig fie bafelbft zu haben ift, (ich befife gange Schachteln bavon) so wenig feben oft bie einen ben andern gleich. Dicht nur ber Bauart nach allein, fondern auch in Bezug auf die außerliche Bestalt und Bilbung find bie verschiednen Spiel, ober Unterarten berfelben fo fehr unter einander unterschieden, bag man glauben follte, fie maren nicht mehr bloß unterschiedene Abanderungen einer und eben berfelben Art, fonbern wirklich unterschiedene Arten; unterbessen kommen fie allezeit barinnen vollkommen überein, daß fie dunnschaalig, gang, oder doch halbdurchsichtig, und von eben ber gelben glangenden Farbe find, die bem Bernftein (Succinum electricum L.) eigen ift. Das war auch hauptsächlich die Ursache, daß schon Rumpf, die Ursache, daß linne' felbft berfelben ben Bennamen Electrica, bas ift: gefarbt wie Bernftein, bem geset haben. Der lettere behauptet, ihr Behaufe fep bennahe rund, bas ift rund, licht, (testa subrotunda) gelb, geglattet und bie obere Rlappe ftart gewolbt und budlicht (convexo-gibbosa). Treffend, aber nur in Bezug auf eine einzelne Ube anderung berfelben, auf jene Abanderung fage ich, ble linne allein mag gesehen haben , auf jene, bie Born beschrieben, und bie ich hier ben d & habe malen laffen, allein nicht eben fo treffend in Begiehung auf jene Abanberung, Die Rumpf Tab. 47. fig. L. abgebilbet, linne' bloß fragemeife angeführet, Born, aus linne's fracern Auflagen, fehr unschicklich mit der groben dietschaaligen Kalcenflappe (Spondylus plicatus L.) vermenget, (folglich unter bie ftarten lagarusflappen, berer Bewohner ein Seehaafe ift, verwiefen,) und bie ich ben es vorftelle. Dicht eben fo treffend wieber auf jene Abanderung die ich ben & nach ber Ratur gemalt, vorlege, und bie ich bie fammartig gefaltete Bernftein Baftardmufchel, fo wie die Ubanberung es bie runglicht gestrichte und schuppicht gefrauste Bernftein Baftardmuschel zu nennen Auch nicht allerbings treffend in Bezug auf meine tellerformige, flach erha bene, in die Quere gleichsam febr fein gestrichte, fonft glatte Bernftein Baftarbmus ichel, Die wir ben an feben, und eine und eben biefelbe mit ber Blenbergifchen gu fenn scheint. Endlich auch nicht fo febr treffend in Unfehung ber mehr ober weniaer oli vengrunen Abanderung biefer Baftardmufchel, bie ich ben 99 vortrage, und bie meines Erachtens von ben vorigen Abanberungen blog in ber garbe unterschieben ift. 3ch bente, je junger bie bernsteinfarbige Bastardmuschel ist, besto rundlichter, ges D 3 molbter

wölbter und budlichter umbogen wird sie zugleich senn; aber auch frischer gelb ges farbt, glanzender und mehr geglattet. Nimmt sie an Alter mehr zu, so breitet sie sich mehr und mehr aus, die budlichten Krummungen runden sich bester ab, sie wird niedriger, fällt der lange nach ein, in Falten, Furchen, oder mit Ribben abwechselnde Striche, oder Runzeln, und da, so dunnschaalig sie auch ist, ihre Schaale doch im mer aus über einander liegenden jährlichen Häuten besteht, so lösen sich diese im Umfange zuerst ab, und geben derselben ein in die Quere schuppsicht gefaltetes runzlichtes Unsehen; die sich wieder die ausstehenden Schuppen nach und nach abstossen, und die Klappen sein nach der Quere gestricht zu senn schenen. Die untere davon ist bennahe flach, aber weder die eine noch die andere durchlöchert, es sen denn daß sie eingebrochen, oder von andern Seewürmern durchfressen werden. Sie sind übrigens bende gelb, nach allen Stussen der gelben Farbe und mehrern oder wenigern Durchsschlichte Bernsteins; von aussen schiesen sie etwas ins Perlmuttersärbige, und ersterden zulest in ein mattes gelblichtes Weiß.

#### Bierzehnte Figur.

Man fvaltete ein anderes bergleichen überschicktes Stud besagter Mufchelbretfce: wir feben es bier im frischen Bruche, und auf bemfelben ein ziemlich groffes Blatt mit glanzenden Feuerfarben. Als ich baffelbe fabe, erkannte ich fogleich die gange Reichnung bes Mytilus edulis L. bas ift ber egbaren Diegmuschel; sie ift amifchen a By & 9 = gleichsam eingeflammert. Bon ben innern mit theils goldgru nem, theile goldrothem Unfluge mineralifcher Dunfte überzogenen Sauten ift bloß ein Theil amifchen i y 9 gurud geblieben, bas übrige meggesprungen, ober auf bem anbern Stude ber Mufchelbretiche figen geblieben 3ch barf bier eine kleine Unmerkung bie ich gemacht habe, nicht gang mit Stillschweigen übergeben. Gin Theil biefer Mießmuschel zwischen y d . 3 n. namlich jener bes aufferften, bem Angel ben a entger gen geseten Randes, liegt in der Ruschelbreische um anderchalb linien bober als ber übrige; flar, bente ich baben, fieht man bier, bag blog bie Drudung bes finfem ben ober einfturgenden Geburges ben groffern Theil bes Schaalthieres amifchen 287 B abgebrochen, und um bie Bobe y & tiefer niebergebrudt habe. Es ift bann entweber bie laft bes auf biefen Theil aufficenben Beburgs ftarter und schwerer gewesen; ober ber Stoß ber Erschutterung hat fich über bie gange Mießmuschel nicht gleich vertheb let, sondern minore tantillo celeritate in segmentum n e d eadem irruit massa. Ein anderes eben fo lebrreiches Stud war bas ben rud a. Chen berfelbe, wenn ich nicht



nicht irre, Mytilus edulis L. ist hier ben a une verschüttet, und seine innere rund. hohle Seite mit Thon und kleinern bereits angezeigten Schaalthieren ausgefüllt worden. Die Zeichnung ist wenigstens eine und eben dieselbe mit der vorigen, und so auch bennahe eine und eben dieselbe mit der, die ich hier ben an en vorlege. Aber hier ist in der That nicht so wohl die Mießmuschel selbst, als vielmehr der bloße ber reits beschriebene, gleichformig derbe schwarzbläulichte Kalksein von unfühlbaren Theilchen, und über demselben der datauf zurückgelassene länglicht runderhabene Abdruck der Muschel zu sehen, und zwar von eben derselben Substanz des nämlichen Kalkseines, sedoch ganz seicht mit Mergelthon überzogen.

### Sunfzehnte Rigur.

Ein Stud, bas alle meine Aufmerksamkeit rege gemacht hat, war gewiß bas gegen, wartige, nebst einigen andern, zwar viel fleinern, aber demfelben bennoch sehr abnlichen, und weil fie aus' ber Muschelbretsche so ziemlich glücklich herausgeschlagen waren, auch viel leichter ju erfennen und fustematich ju bestimmen. Diefes zween Querfinger Blate Stud unferer Rufchelbretiche geluftete mich gwar febr fart in icone Platten gerichneiben gu laffen, weil barinnen ichone groffe Blatter mit - wie man gu fagen pflegt - prachtig opalifrenben und glanzenben garben, in Menge zu feben find : aber ein fo lehrreiches Cabinetitud, megen fo einer Lanbelen zu zerftuden, wollte in meinen Ropf nicht. Gleich einem ftarten, groffen und an ber Spige, ober vielmehr Schneibe, abgefürzten Reile bringt fich ben a B d e y ein mit blumichter Decke eines Schaalthiers umgebener, und mit berbem Ralfficin gefüllter Rorper in bie Mufchel. breifche ein. Sowohl ber Durchichnitt ober Bruch beffelben nach ber Quere, swie fchen y a B. ben mancher nicht feben fann, balb aber aus ber Abbilbung gang beutlich gu entnehmen fenn wird, als die einzelnen von der Muschelbretiche losgeriffenen groffern ober fleinern, noch fo giemlich wohlbehaltenen, und einem fielformigen Rabne gleichsehenden andern Stude, gaben schon genug ju verstehen, bag berfelbe ein noch nicht zu Stein gewordenes, fondern nur mit Stein gefülltes Schaafthier, eine Schnede, und zwar vielkammerige Schnede, kurz ein wahres Schiffsboot, ein Næutilus fen. Ein Blattden ber fchaaliden Dede vom Steine losgeriffen, glangte an ber innern Oberfiache mit golbrother Feuerfarbe, und verlor fich ins Golbgrune. Bendes zu wiffen, bag es in unferer Mufchelbretfche Schifsboote gebe, und bag bes ren Gebaufe an ben innern Banben mit ben prachrigen garben prangten, warb fur mich eine erquidende luft. Ein Nautilus! aber melder? und weffen Schaale ift åuget.

äußerlich blumicht? wo mag er seine Mervenrohre haben? wie sind seine Rammern? wie bie Querblatter beschaffen? hielt er fich etwa ftets in bem Abgrund bes Meeres, in dem gaben Bodensabe besselben auf? ward vielleicht dieser schlammichte Seegrund mit einer frausen Art Meermofes (Ulva L.) bewachsen, bas fich an ihn angeflebt, bas mit ihm verschuttet worden, bas fich an ihm abgedrückt, sodann verweset und feine Reichnung an ihm jurudgelaffen bat? Dieg maren nun meine Betrachtungen, und bas Berlangen nach mehrern bergleichen Nautilen, um fie gang gergliebern ju tonnen, besto brennender, je fehnsuchrevoller bie Begierde mar, alle meine mir felbst ge machten Fragen sistematifch und vollständig zu beantworten. Zum Glude befand fic verfloffenen Sommer hier in Rlagenfurt ber damalige blepbergische Bergrichter, und nun Oberbergrichter in Rarnthen, auch f. f. Uppellationerath in montanisticis, her von Plopern, mein schafbarfter Freund. Ich entbedte ihm mein Berlangen, und bath ihn, wenn es moglich mare, mir fo einige fahnformige Schnecken von ber St. Oswaldegrube zu verschaffen. Mit Muschelmarmor, sagte er, tonnte er mich nicht bedienen, weil die Rugange zu bemfelben auf allerhochften Befehl vermauert worben maren ; blatterlofe, mit Stein gefüllte bergleichen Ummorneborner, bie man aus eben ber Urfache wegwarf, wollte er mir genug ichiden. Ich nahm ihn ben feinem Worte mit ber Berficherung, bag mit an biefen leeren Studen ungleich mehr, benn an ber gangen Sicelfeit bes blattrigen opalifirenben Rufchelmarmors felbft, lage. Er wiederholte fein Beriprechen, hielt es getreulich, und zeigte fich werkthatig als einen mahren marmen Freund nicht allein von mir, sondern auch von den Wiffenschaf ten felbst. Run auf unser gegenwärtiges Stud Muschelbreische zurück zu kommen, fo ist baffelbe auf ber fichtbaren Oberfläche mit bem ichon oben beschriebenen Thon überzogen, und wir sehen in bemselben erstlich ben << bie gemeine Wenbeltreppe, bas ift ben linne'ifchen Turbo Clathrus, ben ich fonft fehr häufig im abrigtifchen Meere gefunden habe, und eben fo haufig am Strande der Rorbfee ben Schebenfing, Telta cancellata turrita exumbilicata, anfractibus contiguis laevibus. Sie ist geglatiet und glangt, gemeiniglich habe ich fie mit gehn Gewinden, und eben fo viel nach ber lange bin fortlaufenden und gebogenen Rlammern, ober Ribben gefeben. Mundoffnung ift bennahe girfelrund, mit einem biden gurudgebogenen ungezähnele ten Rand, ohne Nabel. In Bezug auf ihre Farbe, besie ich folgende Abanderun gen: gang weiffe, licht afchenfarbige, gang braune, weiffe ober auch (felten) fleifch farbige (coloris incarnati, five pudorini) mit rofenrothen, braunrothen, ober butkelrothlichten Querlinien, bann afcharaue mit weiffen Rlammern, braune mit weifig Uchten Rlammern, braunlichte mit wechselweise rothlichten und weißlichten Quete linien



kinien, woben allemat wohl zu merten ift, daß diese gefärbten Querlinien nie ununtere brochen über ben Gewinden und Rlammern zugleich fortsegen, sondern wechselsweise abseben, bas ift, einmal die Bewinde, bann die Rlammern, und wieber die Bewinbeic. hober ober tiefer burchlaufen. Amentens fommt ben n abermal biefe Wenbele treppe, und awar fo ziemlich flein, aber mit angeflogenem Schwefelfiese vor. Ein Umftand, der fich in der blenberaschen Muschelbretsche febr oft eraugnet; nicht alleim ben Turbinem clathrum L. sondern auch den striatulum L. und die verschiedenen Mautilen habe ich in berfelben gemeiniglich gang, ober jum Theile, mit Ries angeflos gen, angetroffen. Drittens ift ben 9 9 abermal eine Baftardmufchel ju feben; fie erinnerte mich, wo fie mehr von Thon . ober Mergelletten entbloft war, ber fleinen Bergmufcheln, Die ich bereits oben befchrieben, und geftrichte Bergmufcheln genannt Sabe. Aber fie ist febr bunnichaalig, mehr flach erhaben, als febr ftart gewolbt, und nicht bloß in bie lange bin, fondern auch nach ber Quere jugleich fein gestricht, fo, daß ihre Ruckenseite nicht so wohl gestricht, als vielmehr sehr fein und gart nege formia gestrickt ist. Darf ich es wagen, sie für bie Anomia reticularis L. zu hale ten? Frenlich kann ich von der untern flachen Rlappe, und ob ihr Ungel über bie Molbung ber obern hervortritt, nichts fagen, ba ich es nicht gesehen und mahrgenome men habe; aber wer fann auch verlangen, bag man ben verfteinerten, ober wenige Rens ben fehr lange unter ber Erbe vergraben gewesenen Schaalthieren noch beute ju Tage alle bis auf bie mindesten Rennzeichen richtig finden, ober nur suchen sollte? Biertens erfebe ich ben is eine fleine, in Die Quere langlicht enformige, febr bunnsind swofthaalige Muschel; sie ist flach erhaben, ihr Rand gang und ungezähnelt, und aus bem langst bes außerften Ranbes allein juruckgebliebenen Rrang ber Schaale febe ich, daß biefelbe wenigstens ber lange nach nicht gestricht fen. Debr verlange man von mir hievon nicht zu wissen; ich weiß selbst davon nichts mehr; der größte Theil ber Muschel ift weggebrochen; genug bavon gefagt wenn ich sage, ich muth. maße, fie fen eine bunnschaalige Tellmuschel (Tellina), beraleichen man allerband im Meerfande ju finden pflegt.

#### Sechszehnte Sigur.

Plopern verpfandete mir, wie ich gesagt habe, sein Wort; er ward auch ber Rechts schaffene, ich will sagen, der Mann seires Wortes, und überschiete mir mit erster bester Gelegenheit einige, weil sie feine opalisirende Blatter hatten, oder nicht zu has ben schienen, verachtete, verurtheilte, verworfene Stude. Stude, an denen das Aus

ge bes Siteln weber Karbe noch Blang, weber Opalifation noch Wolluft fanb, bie ich aber, wie man ju fagen pflegt, mit beyben Urmen umfaßte; weil ich fcon fabe, bag ich badurch in ben Stand fommen murbe, hinter bas Geheimnig ber Matur ju fom men. Einige blefer Stude werbe ich benn meinen lefern hier vorlegen, (und wie fonnte ich fie alle anführen, ohne bie Gebulb berfelben zu migbrauchen, wenn fie ichon übru gens nichts baben verlieren wurden) bamit sie bas Schaalthier naber fennen lernen, welches hauptsächlich und am meiften mit ben bewußten Karben und Glanz zu prangen pflegt. Es ift baffelbe, wie aus ber ibten Riqur ben a und isten ben Bdeyn au seben ift, gang unstreitig ein Schifeboot, ober Nautilus. Bare seine Schaale ju Spat, ju Ralf . ober hornftein geworden, murbe ich gang breufte fagen, bag es linne's Helmintholithus hammonites Nautili sen, testa spirali, lentiformi, polythalamia, centro utrinque umbilicato: Apertura finuoso-fagittata; anfractibus contiguis; ambitu carinato, truncato, integerrimo, lateribus obtuse convexiusculis, subcompressis, a centro peripheriam versus confertissime undulate - striatis; undulis foliorum instar orbicularium crisporum, per oras crenatis; diaphragmatibus concamerationum undatis; fiphunculo laterali ad marginem exteriorem; fo aber, ba dieselbe noch unversehrt ist, von aussen zwar lichter oder dunkler braun, von innen bingegen ftatt bes weissen filbrichten Verlmutterschmelzes mit pfauene fcmeifigem Unflug mineralifcher Dunfte von golbrothen und goldgrunen Farben und Glanz überzogen, muß ich baffelbe als bas Original und Urbild beffelben betrachten, und nenne es indeffen bas blumichte Schiffsboot, Nautilum flori-Bunderbar ift es in der That, daß alle in dieser Ruschelbretfche einger schloßne Bastarbinuscheln, Mondschnecken und Schlisboote ic. durch tausend und taufend Jahre, wenn fie ichon mit berbem Kalfstein ausgefüllt, außerlich mit Thon, Mergel oder Ries überzogen, und ihre bisweilen noch offen und ber gebliebenen Rammern mit brufiger Ralfspatrinde (Aëtites marmoreo - spatosus L.) wenige ftens incruftirt find, fich noch allezeit in ihrem naturlichen Stande erhalten haben tonnen. Dieg blumichte Schifsboot, bas ich mit ju unten ftebenber Mundoffnung habe malen laffen, ift nicht fo wohl mit anflugigem Schwefeltiefe, als vielmehr mit einem febr bunnschaaligen Riesgebaufe übertleibet und umgeben, und barüber mit Thon überzogen. Damit man nun seine innere Beschaffenheit erfannte, hat man baffelbe fchief nach ber Quere e ? burch ben im Mittelpunkt befindlichen Rabel gerfchlagen. Bir fahen es an ber Seite im frifchen Brach, es ift mit bichtem, berbem Kaffftein gefüllet, ben ich schon oben beschrieben habe, und manche seiner Rammern mit leicht bimmelblauem Ralffpat. . Aber ungleich beutlicher feben wir Die Beschaffenbeit feiner Ram.



Rammern und beren Zwerchblatter, sammt bem laufe ber Nervenröhre, in einem glücklicher ausgefallenen Bruche, ben ich ben & vorstelle; die außersten Rammern ben y p sind hier nicht mit Kaltstein gefüllet, sie stehen noch offen, nur sind ihre Wande (parietes) mit brusig krystallisitter weißblaulicht, und rother Kalkspatrinde überzogen. Gleicherdings ist die mit dem außersten Rande gleichlaufende, und an demselben hart angeschlossene Nervenröhre ben & kichtlich, steht ben dem außersten Gewinde offen, ben dem innern im Gegentheile mit Kalkstein ausgefüllet.

# Siebenzehnte Figur.

Abermal ein Schifsboot, ober Nautilus, und abermal ein kielformiges, im Mittele puntte tief genabeltes, benberfeits blumichtes Schifsboot mit flach abgeschliffnet Scharfe bes schneibigen Randes, und einer hart an benfelben angeschlofinen, und mit bemfelben gleich fortlaufenden Mervenrohre. Ein Schifsboot, fage ich, das mit bem porigen in allen Studen gleich ift, praeterquam, quod anfractuum latera transverse fint flexuoso - sulcata, alterneque plicis exstantibus, teretibus, parallele sinuosis, et duplicato-nodosis, exarata, bann bag bie blumichten Reichnungen folia referant oblongo - ovata, aut et ovato - lanceolata, pinnatifido - incifa, pinnulis integris, rotundatis. Zwo Abanderungen find mir von demfelben in die Bande gefome men. Die eine stelle ich ben a, die andere ben & vor. Der gange Unterfchied besteht aber nur barinnen, bag bie zwifchen zwo bervorstebenden Ralten eingeklammerten breiten Rurchen febr bertieft ben ber lettern, ben ber erftern bingegen nur gleichsam fachte niebergebrudt find, bann bag bie blumichten Zeichnungen jener von a langlicht und gleichfam jugespiet, die aber von: B mehr abgerundet find. Wenn ich je geglaubt habe, daß biefelben nichts als Abbrucke, das ift: juruck gelaffene Merk male eines Karrenfrauts, ober eines noch nicht entbedten Waffermoofes (Ulva) fenn tonnten, mar es gewiß, als ich biefe Schifeboote jum erstenmale fabe; ber oben befchriebene Nautilus bifulcatus überführte mich meines Irrthums : Geine vom Mits telrunfte bes vertieften Rabels strablenweise gegen ben Umfreis hinausgebenben Striche find, wie wir gesehen haben, nichts weniger als gerade gezogene linien, fie find vielmehr mechfeleweife runbhole und runderhabene fein eingeate Schlangen. juge, nur daß bie außersten Krummungen nicht mehr wahren Wellen, sondern schmal langetiformigen, benberfeits gezähneiten Ausläufern gleichen. Bas benm N. bifulcatus erft vor dem Rande des außern fielformigen Gewindes, eben bas eraugnet fich benm gegenwärtigen Schiffsboote, (bas ich Nautilum nodulosum nenne,) sogleich



am Mittelpunkle ber nabelfbrmigen Bertlefung, die ans dem Mittelpunkle ausgen benden Striche krummen sich wechselweise linke und rechts in langlicht en, oder langettformige benderfeits tief eingeschnittene Berglerungen, und hierinnen besteht zulest das ganze Seheimnis dieser blumichten Zeichnungen. Ich habe diese Urt des Schiffsbootes das Anotichte genannt, wegen der doppelten Neihe hervorragender Anoten, davon an jeder hervorstehenden Falte ben sas, dann ben 3-3 zween zu sehen sind als nämlich zwischen  $\gamma$ , zwischen so und nn. Seine Nervenzöhre ist ben jenen unter a ben 33 zu sehen, aber nicht ben jenem unter B, weil sein kielformiger Nand, sammt der Nervenzöhre, und der zwoten Neihe Anoten weggebrochen worden ist. Bende waren mit sehr dunnschaaligem geglättetem und glänzendem Schwefelkiese überzogen, der jedoch ben B kast ganz, ben a größtentheils weggefallen, und bloß an einem Theile der blumichten Zeichnungen zurück geblieben ist.

### Achtzehnte Sigur.

Eine andere, in ber bleybergschen Muschelbretsche sehr oft sich einfindende Art Schiffsboote, die benden, bem blumichten und bem knotichten febr abnlich, ja bis auf manche unterscheibende Rennzeichen, vollfommen gleich ift, nenne ich Nautilum redivivum. Ich benise babon mehrere, meistentheils halbgerbrochene Stude, habe je boch teines mablen laffen, weil fie ber Gestalt nach jenen ber vorlgen Riguren voll tommen gleich find. Ein einzelnes Seitenblatt feines ichaaligen Bebaufes, (auch blefes nicht gang,) ftelle-ich ben a vor, weil es noch wohlbehalten genug verblieben ift, um baraus weiter auf feine augerliche Bestalt und Reichnung schließen und ben Unterfchied einsehen ju tonnen, madurch fich Diefes neuerdings guflebende, vom kno richten fowohl, als bem blumichten Schifsboote hauptsachlich unterfcheibet. Mit bem fnotichten fommt baffelbe barinnen ganglich überein, bag aus feinem genabelten Mittelpunfte frummgebogene, wiewohl nicht febr boch berausstebenbe Kalten ober Mibben, auer über ben Gewinden beffelben, nach bem fielformigen Rande bin, fich berumschlingen, und zwar noch überbem mit abermal zwo Reihen runderhabener em formiger Anoten, Die an ber innern Oberfidche ber Schagle jederzeit rundhobl find; es unterscheibet fich im Begentheile von bemfelben, bag zwischen feinen Queto falten meber fo breite, noch fo tiefe Rurchen, fonbern bochftens febr feicht niebergebrudte, viel fchmalere, an ber Babl aber mehrere (wenigftens zween) Streife parallel mit besaaten Querribben fich fortschleppen. Ein anderes nicht weniger wefentliches Unterfcheibungezeichen zwischen benden, ift ber gangliche Mangel aller blumichten Beid.

einer



Beldnungen, bas ift, ber fcblangenartigen, wellenformigen, ober taubichten Striche, Die ich ben dem wieder auflebenden nicht, wohl aber benm knotichten und blumichten mahrgenommen habe. Go wie übrigens ber Mangel biefes gefrauften laubwerfs, und hingegen die Anwesenheit ber Querfalten, fammt ben paar Reihen knoticher Erhöhungen ben gangen Unterfchieb, fo macht bie nicht, ober gewiß nicht merflich In Die Quere gefuschtete außerliche Oberfläche ber Gewinde die ganze Uebereinftime umma zwischen bem gegenwartigen umb bem blumichten Schifsboote aus. Und bas ifft fo ohngefahr bie angerliche Beschaffenheit, Bestalt und Zeichnung unserer tiele formigen Schifsboote. Eine fehr gludlich gerathene Spaltung eines Stud's blepbergicher Muschelbretsche, wo jum Glude ein schones Blatt des Nautili redivivi eingeschloffen mar, zeigte beffeten innere Dberfidde, bie ich bier meinen lefern im felfigen Bruche ben & vorlege. Es fellet biefelbe bie innere Band ber Schaale vor, und zwar mo biefe vom genabelten Mittelpuntte gegen ben fielformigen Rand bin mit frumgebogenen, boch febr feichten Furchen durchzogen, fich mehr und mehr ausbreitet; ware bas Blatt groffer gewefen, fo murbe man auch bie zwo Reihen enformiger rundholer Grubchen auf bemfelben gefeben haben, Die ich auf einem andern teben fo fconen, aber blog goldrothen bergleichen Blatte fonft gefeben habe; beim gegenwärtigen gefiel mir indeffen die prächtige Mischung der pfauenschweifigen golde rothen, goldgelben und goldgrunen Reuerfarben beffer. Roch nicht befriediget mit Der Befralt , außerlichen Beichaffenheit und Zeichnung unferer Schifsboote, brang meine Wigbegierde weiter; ich wollte, und zwar mit Auverlagigfeit, mit Ueberzeie gung miffen, wie ber innerliche Bau, und jumal bie Zwerchblatter, ihre Richtung, Bug ze. beschaffen waren. Sechs, theils blumichte, theils knotichte und wieder auf lebenbe Schiffsboote'fieß ich baber fogleich mit einer bunnen Rupfericheibe mitten ente amen fcmeiben, ich will fagen, nach ber Richtung bes fielformigen, an ber Scharfe abgefürzten außersten Randes ber Gewinde, bis über ben Mittelpun ft bes ganzen Schaalthieres bin. Ben y seben wir im Durchschnitt bie zwo Balften eines Nautili redivivi, (ber anbere Durchichnitt mar gleicherdings fo befchaffen), beffen Gewinde bon auffen bie volltommene Reichnung bes oben ben a angeführten Blattes hatten, mur daß jugleich an benfelben die benden Reihen ber knotichten Erhöhungen beutlich zu feben waren. Rann man noch ferner zweifeln, ob biefe mit Ralfflein, mit Ralf. fpat, und wie ber Durchichnitt ber andern barthat, jum Theile auch mit fornigem Schwefelkies, und kleinen Trummern von Bastardmufcheln und Thon gefüllen schneckenformigen Schaalthiere, bie von aussen bas gange Beprage ber Schifsboote an ber Stirn tragen, es auch wirtid, nach den innerfichen vielfammerigen und mit



einer Nervenröhre versehenen Gesüge zu urtheilen sep. Der Gewinde habe ich been gezählet. Die Nervenröhre ist nicht dicker als eine starke Stecknadel; läuft hart angeschlossen an den Rand der abgekürzten kielformigen Schärfe der Gewinde; die Zwerchblätter, wodurch der innere leere Raum des Schaalthieres in lauter Rammern eingetheilt wird, sind wellenformig, und die Rammern selbst mit gleichformig derbem schwärzlichtem Kalkstein entweder ganz ausgefüllt, oder wo sie ganz, zum Theil, oder in erbsengrossen Zwischenräumen leer und offen geblieben, mit weissem milchblauem oder röchlichtem Kalkspat incrustirt, der oft in drusigen Krystallen am schließt, und dann eine Spielart des linne'ischen Aktitae marmorei, embryonidus sixis crystallinis Natri Hyodontis, das ist, Spatum drusicum concretum Cronstedti sit. Nicht minder prächtig sind ben I und e ein paar Stücke ausgefallen, die Graf Enzenderg schneiden und abschleisen ließ, das eine zu einer Todatsdosse, das andere hingegen für sein Naturalienkabinet.

# Reunzehnte Figur.

Nautilus Redivivus Testa spirali polythalamia naviculari, compressa, truncatocarinata, nuda, laevi, umbilicata; lateribus transverse costato-nodosis; costis elevatis, teretibus, flexuosis, e centro radiantibus, serie nodorum ovalium protuberantium duplici, paralella notatis. Anfractibus tribus, contiguis, compresso carinatis, acie marginali truncatis, introrfum spiraliter convolutis, atque intra extimum amplissimum consepultis. Apertura triangulari - sagittata. matibus concamerationum internarum undatis, et ipsis triangulo-sagittatis. Siphone communi, laterali, ad marginem anfractuum exteriorem sito. testae extus saturate, aut dilute magis brunescens; intus indubie primum margaritaceus, seu argentatus, cum nitore sugace roseo, alterneque viridescente; tum ex mineralibus fubterraneorum locorum vaporibus viridi-rubroque aurato. In Mediterranei quondam abysso maris, nunc Bleybergensibus in fodinis orphanus infelix. Protypon Helmintholithi Hammonitae Linnaei Variet. & ambitu depresso, lateribus nodosis. Frenlich habe ich biese Urt Schifsbootes, so wenigstens wie ich baffelbe ben a habe malen laffen, nirgends in bem gangen Reil ber bleybergiden Rufdelbreifche gefunden. Deffen ohngeachtet mage iche boch mit kaltem Blute, und mit ber aubersichtlichsten Dreiftigkeit, au behaupten, bag baffelbe eben fo beschaffen gewesen fen, wie wir es hier vor Augen haben. Ben Belegenheit ber Beschreibung ber vorhergebenden Figuren habe ich getreulich angezeiget bie verschiedenen Schifsboote



bie lange, sehr lange in der blepbergischen St. Oswaldsgrube vergraben lagen. Wie haben ihre Groffe, ihre Gestalt, ihre ausserliche Beschaffenheit, den innerlichen Bau, den lauf der Nervenrohre, die Rundofnung sammt den Zwerchblattern, so gar die Farbe von aussen, die Zeichnung, kurz, Alles! wo nicht jederzeit bensammen, doch einzeln, in Trümmern, aber doch jeden Theil der Zusammensehung insonderheit gesehen; aus meinem Kopfe habe ich nichts hinzugedichtet, als allein daß ich nicht ohne Grund muthmaße, die innerliche Oberstäche mag mit einem Perk mutterschmelz überzogen gewesen senn. Warum sollte ich nun dieß seither bloß in Bersteinerungen dunkel bekannt gewesene Schissboot nicht haben ganz zusammens sehen können? Ben ß stelle ich dasselbe im Durchschnitt vor, damit man mit eis nem Blicke seine innerliche Bauart, die Zahl der Sewinde, die Beschaffenheit der Rammern und der Zwerchblätter sammt dem lause der Nervenröhre sehen könne.

### 3 mangigfte Figur.

Dis auf den oben angezeigten fleinen Nautilus bisulcatus waren alle seither in der blevbergischen Muschelbreische entbedten Schifsboote fielformig, mit abgefürzter ober weggeschliffener ichnelblger Scharfe bes außersten Ranbes (ambitu truncato - carinato). Abermal habe ich ihr Gehaufe, bas ift ihre Blatter, wenn sie nicht schon verfalft und verwittert maren, bon ber innern Seite mit ben feurigen golbrothen und goldgrunen Karben prangen geseben. Aufferhalb war hingegen Die Schaale, fo oft fie noch mobibebalten und unverweset war, lichter ober bunkeler braun, nur ein paarmal fand ich auch biefe außerliche Oberfiache berfelben mit ben benannten Fatben und Glang fpielen; welche Ericheinung mich benn abermal in meiner Muthmafe fung um fo viel mehr beftartie, daß biefelben eine bloge Birtung mineralifcher Dunfte, ein bloger unterirbischer pfauenschweifiger Unflug fenn mußten. Dun lege ich noch jum Befdluffe meinen lefern einige wenige, etwas anders gebilbete, aber febr feltene Schifsboote vor, die in unserer Muschelbretiche fich gleicherbings einfinden. Dlovern spaltete von ohngefahr ein groffes icones Stud berfelben, und war fo gludlich ein ganges Schifsboot, und zwar mitten burchgespaltet, barinnen anzutreffen. Er zeigte es mir, und ich mar entichloffen alles, was er verlangte bafur ju geben, wenn er nicht so ebelmuthig gewesen ware, sich die Ehre vorzubehalten es mir unentgelilich su überlaffen. Bier ift es ben a nach ber Natur gemalt. Wir feben noch bie Die de seiner Schaale, die Bewinde, die an ben außern Rand angeschlofine und mit bemfelben gleichlaufende Mervenrohre, die Zwerchblatter, ja bie noch gang ober jum  $\mathfrak{D}$ Thell

Theil offnen Rammern, bavon einige mit Ralfstein, andere mit weisem Ralfspar gefüllet, und wieber andere zwar leer, aber an ben Banben mit einer bunnen, brufiafrnftallnifden Ralfipatrinde, (Die fur fich weiß und halb burchfichtig, aber mit einer rothen Elsenguhr gefärbt ift,) incrustirt find. Baren bie Zwerchblatter halb girfelformig gebogen, und nicht gang, wie sie find, wellenformig; liefe überbem bie Mervenrohre mitten burch bie Gewinde und Zwerchblatter, nicht wie es geschiebt, an ben außern enformigen Rand angeschloffen, und parallel mit demfelben, so wurde 1ch in der That feine Schwieriafeit haben, daffelbe für den Nautilum Pompilium L. angusehen und zu halten; so aber nenne iche Nautilum cymbisormem: testa spirali polythalamia cymbiformi; apertura rotundato-cordata; anfractibus contiguis, obtusis, siphunculo laterali, marginis exterioris; diaphragmatibus concamerationum undato - flexuofis. Db feine Schaale von Innen mit eben ben prachtigen gar ben und Glang fpiele? ob er genabelt fen? zweifie ich zwar nicht, boch weiß icht für gewiß auch nicht, weil ich bas einzige lebrreiche Cabinetitud mich ohnmoglich entfchließen fann ju gerbrechen. Chen fo zweifelhaft und unentschloffen mar ich Un fangs, ob ich bas Schifsboot ben B und y, und bas unter bem Mamen bes Nautili cymbiformis beschriebene, für ein und eben baffelbe halten follte? bis ich nach vielem und reifem Denten flar erfannte, daß fie feineswege unterfchieben find. Es ift bafselbe gerade zu der Zeit, als ich mich in der Wiege unserer Muschelbretsche befand, aus der St. Oswaldsgrube ausgegraben worden, aber der obere (tch follte lie ber fagen ber untere ) Theil beffelben mar fchon meggebrochen und verloren; boch fahe ich gleich ein, daß bieß, wiewohl schon verlegte Stud, ein lehrreiches Stud feg, und allerdings geschieft, uns bas Geheimnig bes innern Baues biefes feltnen Schiffe bootes aufzuschließen, weil zumal seine Rammern noch offen, und leer geblieben find. Benes ben a ift bann mitten in ber Rufchelbretiche eingeschloffen, und bennahe gang mit Ralfstein ober Ralfspat gefüllet; biefes ben B unb y hingegen ward gang in bichtem, berbem, mehr als fingerbickem, afchgrauem, von auffen aber fcwarzem Kalb fteine, ber feine Seftalt annahm, vergraben, und feine Rammern ftunden noch offen, nur daß beren Wande mit einer feichten Ralffpatrinde incruftirt maren. stelle ich bas halbe, von innen hohle Schifsboot mit offnen Rammern vor; und wit feben ben ed ann beutlich, bag baffelbe nichts weniger, als tielfbring fen, ober einen icharfen, und in eine Schneibe gufammenlaufenben, fonbern vielmehr enfbr migrunden Rand habe, und folglich eine rundbergformige Mundoffnung; aperturam rotundato-cordatam. Ben y im Gegentheil lege ich bie Balbichelb bes vorigen, nach dem man es mitten burch, nach bem Durchschnitt & 9 g gerfloben bat, bot. Gleich

unb



Gleich fällt und baben bie Dicke un feines falksteingetigen Uebergugs in bie Augen, bie einen guten Querfinger fart ift. Das erfte und aufferfte Bewinde mit offnen und leeren Rammern feben wir ben u.v. und baben bie eine Rammer a mit weissem Ralfspat gang gefüllet, Die übrigen aber blog an ben Seltenwänden, und folglich langft ber wellenformigen Zwerchblatter, mit bunner Raffwatrinde incruftirt, bis anfanglich weiß und burchfichtig war, aber nun abgeschmust und schwarzlich ift. Da übrigens ber mittlere Kern biefes Schiffsbootes bennabe gang weggebrochen, und blos bon bem zwenten und mittlern Gewinde bie eine Rammer go gurud geblieben ift; so wiederfahrt uns bas unerwartete Glud, bie Richtung und ben Schlangenaug fele ner wellenformigen, noch bis auf eine linie parifer Maages bervorstebenben Zwerche blatter sas, Die bie Kammern ober Racher einflammern, zu feben. Es find biefelben hier bereits in weiffen, aber mit ziegelrother Elfenguhr überfinterten Ralffpat Ben e ift ber Mittelpunft bes gangen Schifsbootes, gefüllt von innen mit welffem brufigen Ralfspat, (Aëtites marmoreo-spatosus L.) aber von aussen starf genabelt. Bart an den auffern Rand ber Gewinde angeschloffen, lauft bie Nervenrobre mit bemselben parallel bis in den Mittelpunkt binein.

#### Ein und zwanzigfte Zigur.

Enblich foll ich noch eines Srud's unferer Mufchelbretsche, und bes barinnen eingeschloffen fonberbar feltnen Schifsbootes gebenken. Berr Janag Marr, f. f. Berge verwalter im Blenberg, hatte bie Gute, mir, ba er mußte, bag ich mit biefer außerft befdwerlichen Arbeit mich abgab, baffelbe zu überfchicken. a B y & stellet bas Stuck Muschelbretiche felbit vor, mit ichonen, ben berben Ralfitein burchfreuzenben opalie firenden Blattern, und oberhalb mit fcmarzblauem Thon überzogen, auf welchem ben ?? einige bereits abgestorbene bergleichen Blatter, ben a hingegen ein Theil bes fielformigen außersten Ranbes, eines ber oben beschriebenen Schifsboote ju feben ift. Babe flebt an baffelbe bas Schifsboot on in d pu, bas ich von bem Mutterftein v mege gebrochen, auf ber entgegen gefesten Geite einzeln ben ber or vorlege. Schabe, daß ich mit bemfelben nicht fren nach Willführ handeln fonnte, um es ber lange nach gerschneiben laffen zu tonnen, bag man bie Zwerchblatter wurde gesehen haben; wiewohl ich gar nicht zweifle, bag biefelben ber zirfelrunden Mundoffnung abnlich, runde hohl und parallel unter einander find. Aber doppelt Schabe, bag von biefem gangen Schifsboote nichts als bas einzige lette Trum felther ju feben und ju haben war. Als ich baffelbe von ber Duschelbretsche lostiß, tonnte man noch bie theils auf r

 $\Omega_2$ 

und theils ben o jurudidebliebenen Blatter feiner Schaale, jumal wenn man fie naf machte, in bas Golbrothe schielen und fpielen feben, woraus ich benn mit Brund und Recht folgerte, daß biefe fo genannte Opalifirung nichts als ein bloffer fo gei nannter pfauenichweifiger Anflug unterirbifcher mineralifcher Danfte fenn muffe; ben ich auf so verschiedenen Schaalthieren unferer Muschelbreische, auf so viel andern Ergarten ic. gefunden hatte, und ber guleft eben feine fo febr feltene Ericheinung in ber Ratur ift. Dem fen inbeffen wie ihm wolle; genug, fo flein auch bas gegenwartige Stud bes mit fo gefarbten und glangenben Blattern verfebenen Schaalthieres ift, fo ift es boch allemal groß genug, und allemal beutlich genug gezeichnet, um fich an bef felben Gefchlecht nicht zu verfennen; furz, es ift baffelbe ein mahres Schifsboot, aber nicht etwa von der Art der vorigen, das ift ein rundes, jusammengebrücktes und fpiralgewundenes, sondern ein långlichtes, walzenfomiges, sanft gebogenes und ohn fehlbar an bem einen Ende einem Birten , ober Bifchofestabe abnliches Schifsboot. Ich habe es indeffen, bis ein anderer beffer benn ich hinter das mahre Geheimnif tommt, Nautilum lituiformem genehnt; und erwarte, daß mir unfere heutigen gelehrten Conchyliologen ben Zweifel ibsen wollen, ob ich baffelbe für bas Original bes Linne'ifchen Nautili de Joneeuros halten tonne ober nicht? Frenlich habe ich an bem blenbergichen teine tielformiggestrichten Gewinde gesehen: aber ich habe auch gar feine Gewinde, (ich verstehe die außersten, nach bem einen Ende zu, etwa in ein paar Schnitteln umgebogenen, frenftebenben Seminbe,) baran gefeben; was ich baran gefeben habe, ift: baß seine Schaale bick, blattela ober hautig, baß sie schnekenformig, vollrund ober malzenformig und fanft gebogen ift; noch mehr, bag fie einfchaalig, aber ohnfehlbar vielfammrig jugleich, und ihre Mundoffnung giefel . ober teller formig rund ift, und eine nicht burch ben Mittelpunft ber Kammern und ber Amerchblatter, auch nicht an ben innern, fonbern an ben außern Rand ber Ge winde angeschlogne, und mit demfelben parallel fortlaufende Rervenrohre habe. Benug, um mit Ruberlagiafeit ju behaupten, bag baffelbe ein mabres Schifsboot fen! Uebrigens feben wir bier feine Schaafe von auffen gang mit bem oben befchriebenen fcwarzblauen Thone überzogen, ben inwendigen leeren Raum hingegen mit einem anderthalb kinfen biden vollrunden Ringe von schwarzbraunem gleichfor migberbem Ralfftein incrustirt; auf welchem ein fehr bunner bergleichen Ring (cylindrus anularis) vom weissem halbburchsichtigem Raltspat folgt, und bann wieber ber Ratiftein ftatt bes Martes, ber bas Berg und Gingeweibe fullet; es fen benn, daß ohngefahr irgendwo ein leerer Zwischenraum jurud geblieben ware, in welchem sich eine tropfsteinartige Ralfspatrinde lagern, und in brufige Arnstallen bat anschießen fòns



können, die überhaupt weiß und halb durchsichtig, aber gemeiniglich mit einer rosew oder ziegelrothen Sisenguhr überzogen ist. Das Merkwürdigste hieben ist ohns streitig, daß gleichwie der erste cylindrus anularis calcareus sich sest an die innere Wand der Schaale anschließt, eben so umschließt die mit weissem Kalkspat gefüllte Nervenröhre eine andere dergleichen ringelformige kalkseinartige dunnere Walze. Zudem muffen wir einen kleinen Unterschied dieses Schissbootes von den seither bes schriebenen wohl in Acht nehmen. Hart an den aussern kielformigen Rand angeschlossen sit ben denselben die Nervenröhre. Ben dem Gegenwärtigen im Gegentheile schiebt sich dieselbe nur gleichsam zu dem aussern zirkelrunden Rande hinzu; in der That aber läuft sie bloß parallel mit demselben durch alle Kammern, und steht fren, wenigstens auf zwo linien von demselben weg.

Und nun mare es, benfe ich, Zeit ut manum tandem de tabula ich mich nicht gleichsam gezwungen fabe noch ein paar Worte von einer monbformig genabelten Rraufelschnefe ju fagen, Die ber, leiber! ju frubzeitig verftorbene Berr Professor Statius Muller ben Berenmeister, tinne aber Trochum Magum genennet hat. Etwas groffer benn der im vorhergebenden beschriebene Trochus Varius L., hat fie mit demfelben ftarte Aehnlichfeit, wiewohl fie wieder in vielen Studen bon bemfelben wefentlich unterschieden ift. Ihre Uehnlichfeit mit demfelben, und ber Mangel einer getreuen achten Abbildung, mogen bie haupturfachen fenn, bag man fie benbe entweber vermengt bat, ober febr leicht hat verwechseln tonnen. Ihre Dund. offnung, fagt ber Berr von Born, foll runblicht (fubrotunda apertura) fenn; ich febe aber nicht, wie sie, so zu reben, mehr vierectia fenn fonnte, als sie Defhalben, und bamit man fie mit bem oben beschriebenen Trocho vario L. jusammen balten tonne, babe ich fie bier ben m nach ber Das tur malen laffen, und ihre fpftematifche Befchreibung in linne'ifcher Sprache ift folgende: Trochus Magus, Testa univalvi, spirali, conico - subovata, laevi, alba; supra ab apice ad basin fasciis longitudinalibus latis undatis rubris.picta; subtus centro oblique lunato-umbilicata; Anfractibus quinis subsenisve convexis, contiguis, nullo margine intermedio sejunctis, supra duntaxat ad confinia, fulcis, longitudinalibus, rugisque elevatis alternis, disoriminatis; caeterum transverse multistriatis, striis obtuse concatenato - nodulosis. Apertura magna, oblique tetragona, intus margaritacea; labro integro. Columella flexuoso. sinuata. Umbilico centrali, magno, oblique lunato, ac circa columellam spiraliter inflexo, et dehiscente. Menn nun sinne selbst im Museo Ludovicae Ulricae vorgiebt,

daß seine Mündung bennahe rund, nicht viereckig sen; so sehe ich wohl ein, aus welcher Quelle der Herr Hofrath von Born musse geschöpfer haben; aber wenn derselbe zugleich in dem Wahne steckt, der Herenmeister könnte sonst auch unter die Schnittelschneken (Helices) verwiesen werden, dann weiß ich in der That nicht, was ihn dazu möge verleitet haben, es müßte denn d'Argenvilles Abbildung der Sorcière Tad. 8. Fig. S. senn, die freylich mehr einer Schnittelschnecke, als einem Arausel gleich sieht, und daher eben nicht die beste ist.

vidi factas ex aequore terras, et procul a pelago conchae jacuere marinae.

OVID.

--



Joseph Melling pinx.

Val.Bischoff. cz.

-



J. Melling pinx.

Val.Bischoff.ex.





I Melling pinx

V. Fischoff ex.

• . • 

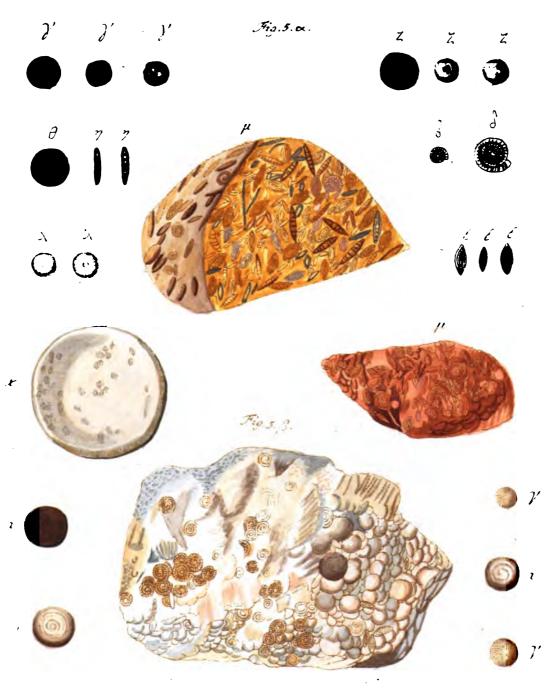

I. Welling pinx.

Val.Bischoff. cx

Joseph Melling pinx.

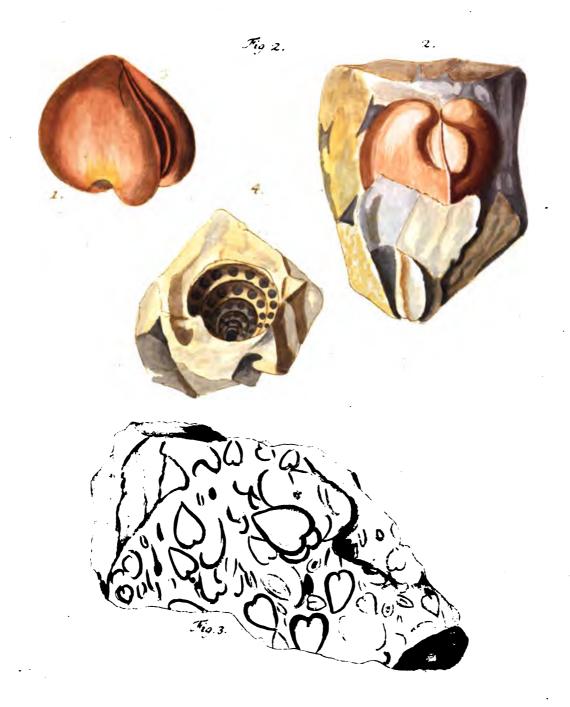

J. Melling pinx.

Val.Bischoff.ex.

.

•

•

.

.

.

.

. •

١





1. Melling pinx

V. Bijchoff ex.

| • |       | • |   |   |
|---|-------|---|---|---|
|   |       |   |   |   |
|   |       |   |   |   |
|   |       |   | • |   |
|   |       |   |   |   |
|   |       |   |   |   |
|   |       |   |   |   |
|   |       | • | • | • |
|   |       |   |   |   |
|   |       |   |   |   |
|   |       |   | • |   |
|   |       | • |   |   |
| ٠ |       |   |   |   |
|   |       | • |   |   |
|   |       |   |   |   |
|   | . •   |   |   |   |
|   | . ' 、 |   |   |   |
|   |       |   |   |   |
| • | · .   |   |   |   |
|   | •     |   |   |   |
|   |       |   |   |   |
|   |       |   |   |   |
|   |       |   |   |   |

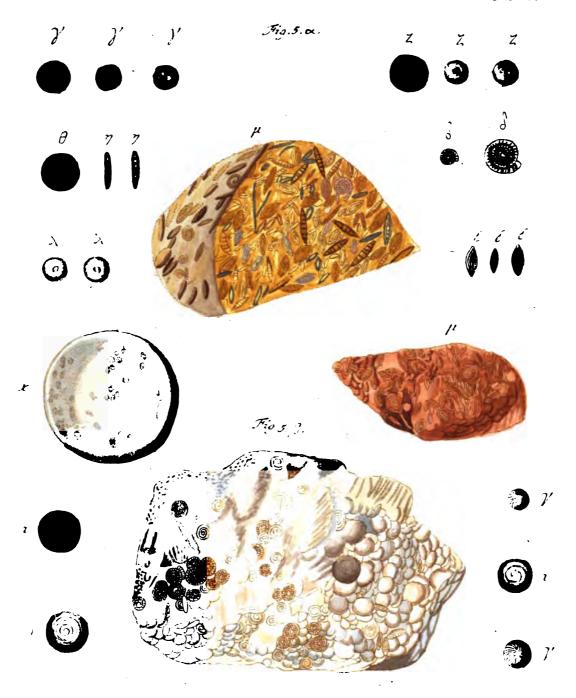

J. Melling pinx.

|   | •      |   |
|---|--------|---|
|   |        |   |
|   |        |   |
|   |        |   |
|   |        | • |
|   |        |   |
| · |        | • |
|   | •<br>• | · |
|   | ·      |   |
|   | •      |   |
|   |        |   |
|   |        |   |
|   |        |   |



I. Melling pinx.

Fig. 6.

V. Beschoff ex.

| • |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|--|
|   |   |   | • | • |  |
|   | · |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   | · |   |  |
|   | • |   | ٠ |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   | , |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
| • |   | - |   |   |  |
|   |   | • | · |   |  |
|   | • |   |   |   |  |
|   | V |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   | • |   |   |   |  |

Tab.VI.





Fig. 7. a.

J. Melling pinx.

V. Bischoff ex.

• . ,

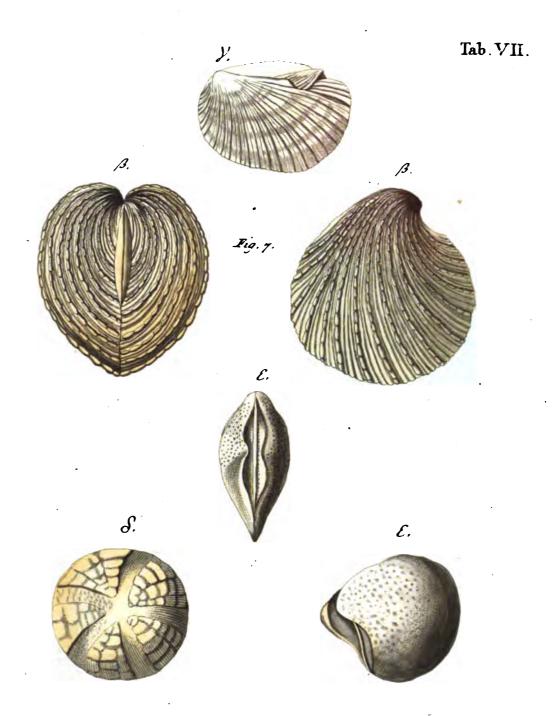

|   | 3 ( |
|---|-----|
|   |     |
|   | i i |
| • | ·   |
|   | •   |
|   |     |
|   |     |
| • |     |
| · |     |
|   | -   |
|   |     |
| , |     |
|   |     |
|   | •   |

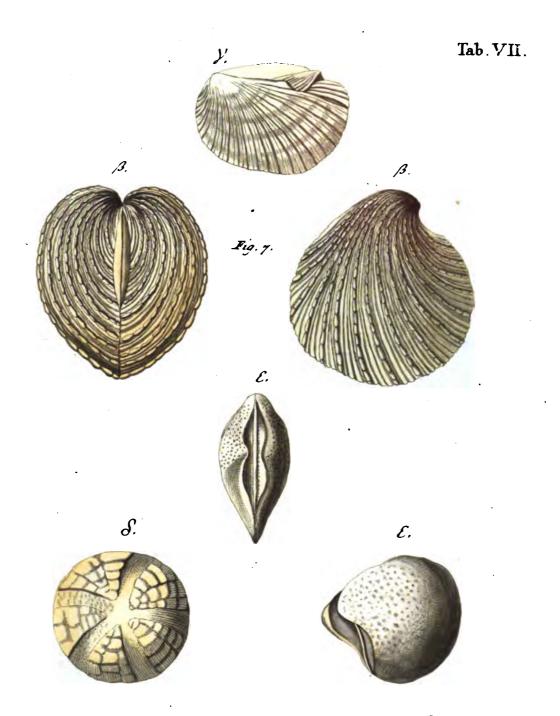

|   |   |   | • |
|---|---|---|---|
| · |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   | • | , |   |
|   | - |   |   |

Tab.XIV.







|   |   |  |   | • |  |
|---|---|--|---|---|--|
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
| , |   |  | • |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   | • |  |
|   | ٠ |  |   |   |  |
| · |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |

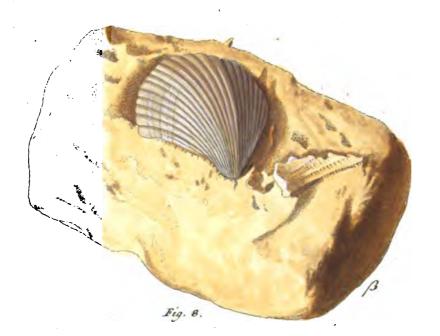

. 

• 

• .

·

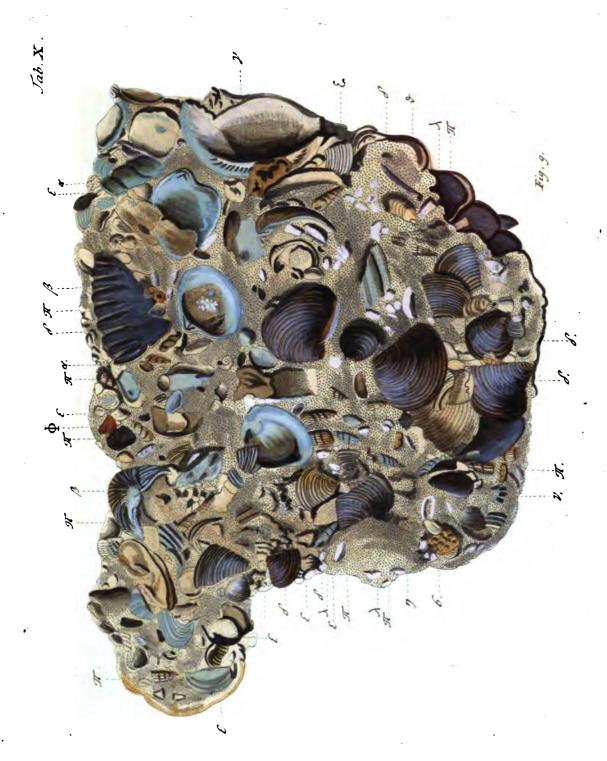

---

•

.

-

•

•

•

.



|   |    | • |   |  |
|---|----|---|---|--|
|   | •  | • | • |  |
|   |    |   |   |  |
|   |    |   |   |  |
| - |    |   |   |  |
|   |    | • | • |  |
|   | ,  |   |   |  |
|   |    |   |   |  |
|   |    |   |   |  |
| • |    |   |   |  |
|   |    |   |   |  |
| • |    |   |   |  |
|   | ٠. |   |   |  |
| • |    | , |   |  |
| • |    |   |   |  |
| • |    |   |   |  |
| , | •  |   |   |  |
|   | •  |   |   |  |
|   |    |   | • |  |
| • |    | • |   |  |
| • |    |   |   |  |
| • |    |   |   |  |
|   |    |   |   |  |
|   |    |   |   |  |
|   |    |   |   |  |



.,

|   |   |   |   | ĺ |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| • |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |
|   |   | , |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | · |
|   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |
|   | • |   | · |   |
|   |   |   |   | - |



. • . •• •

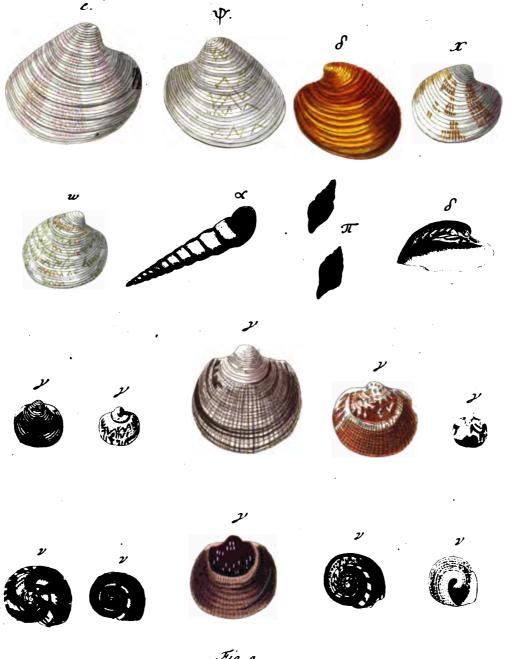

Fig. g.

• r .

• • . . • .

Tab.XIV.







£!-

•



• . . • • , . •





Tab.XVII .

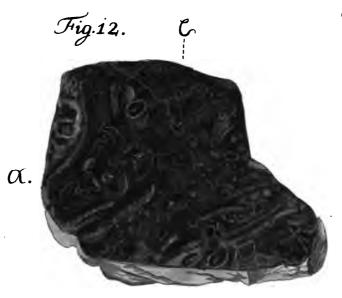

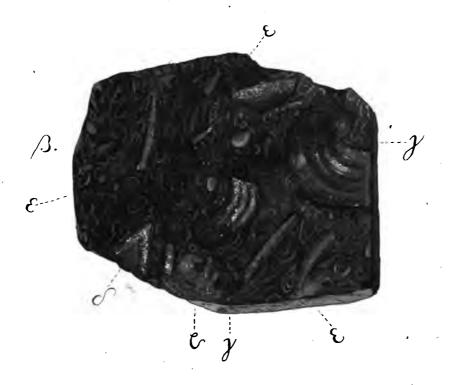

• • • • •

Tab.XVII.

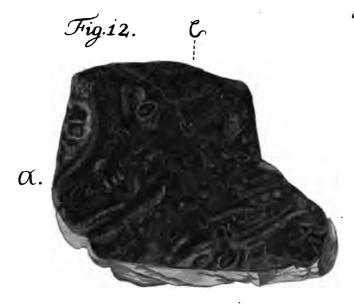

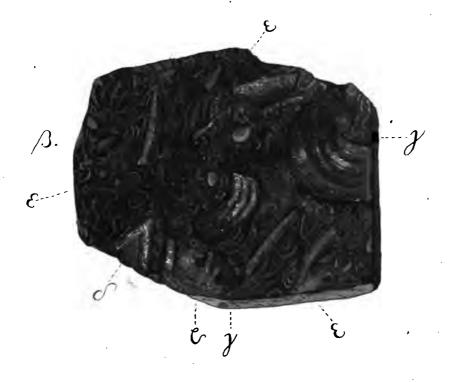

-

•

•

٠

• 1

•

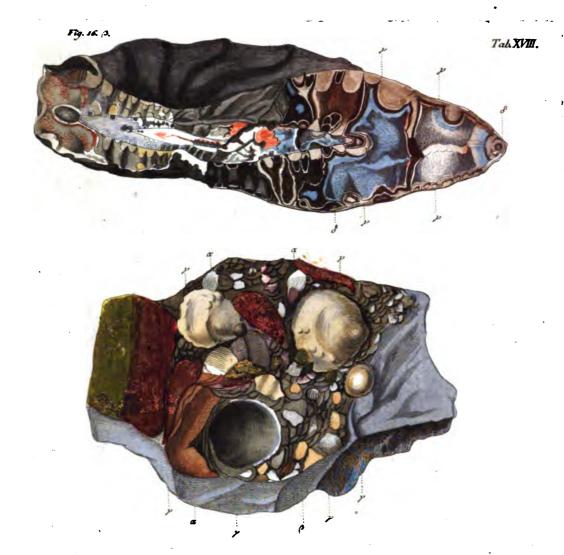

Fig. 16. a.



I. Melling pine

Inc. Sharm so

|   | • |
|---|---|
| • |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| • |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |

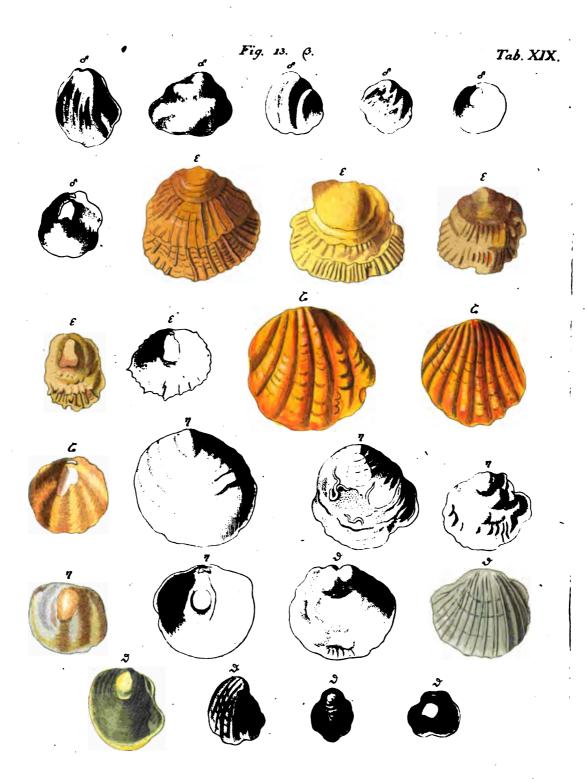

| • |   |     |    |  |
|---|---|-----|----|--|
|   |   |     |    |  |
|   |   |     |    |  |
|   |   |     | -  |  |
|   |   |     | •  |  |
|   |   |     |    |  |
|   |   |     |    |  |
|   |   | ·   |    |  |
|   |   |     |    |  |
|   |   |     | •  |  |
|   |   |     |    |  |
|   |   |     | •  |  |
|   |   |     |    |  |
|   |   | · . |    |  |
|   |   |     |    |  |
|   |   |     |    |  |
|   | , | •   |    |  |
|   |   | ·   |    |  |
|   |   | •   |    |  |
|   |   |     |    |  |
| • |   |     | •  |  |
|   |   |     | •  |  |
|   |   |     |    |  |
|   |   |     |    |  |
|   |   |     | `• |  |
|   |   | •   |    |  |
|   |   |     |    |  |
| • |   |     |    |  |
|   |   |     |    |  |
|   |   |     |    |  |
|   |   |     |    |  |
|   |   |     |    |  |
|   |   |     |    |  |

• ·
. • . • · . • • .

•

•

•

-

;

ì

.

٠

• .

.



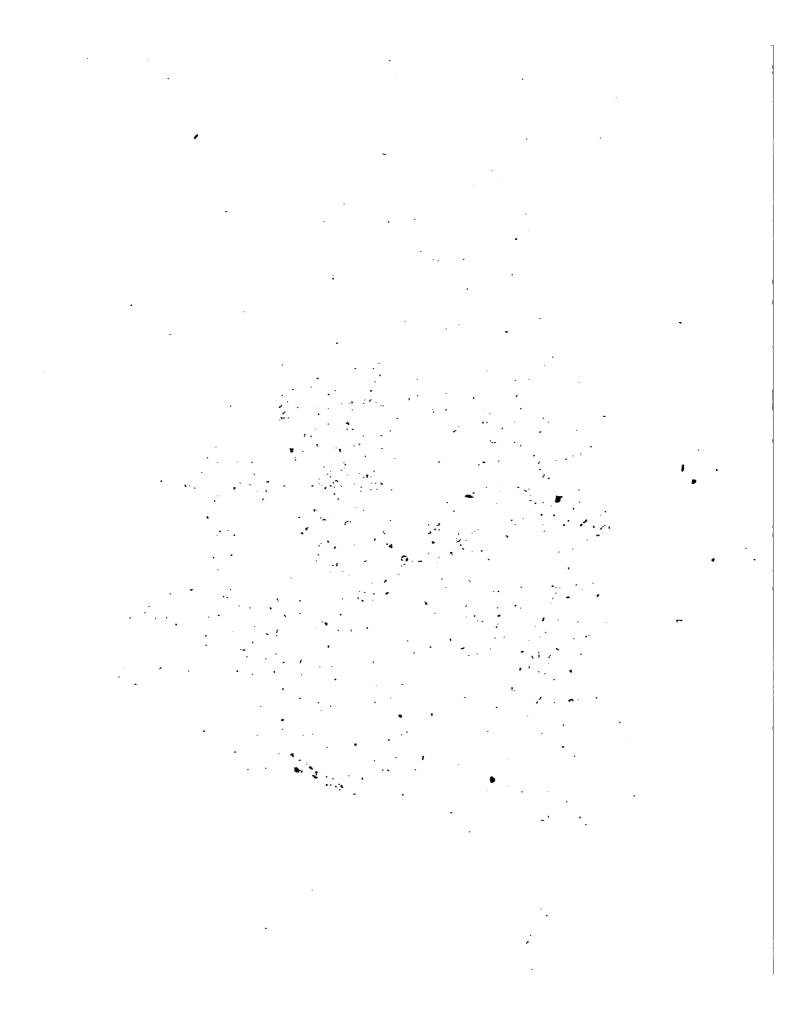





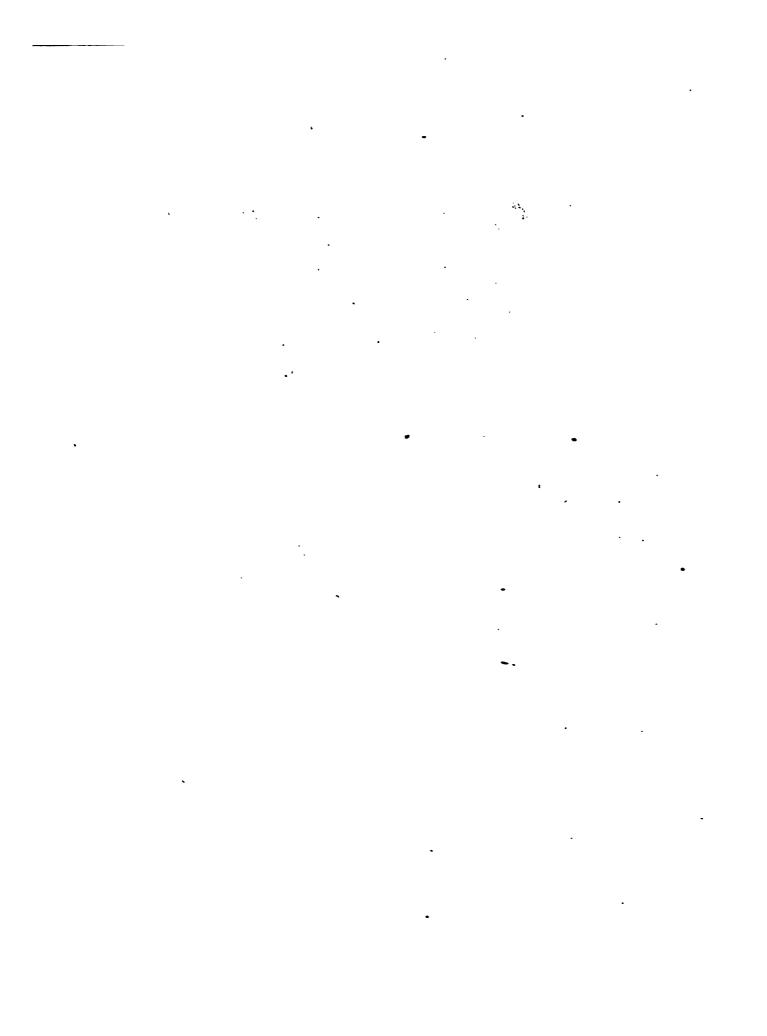

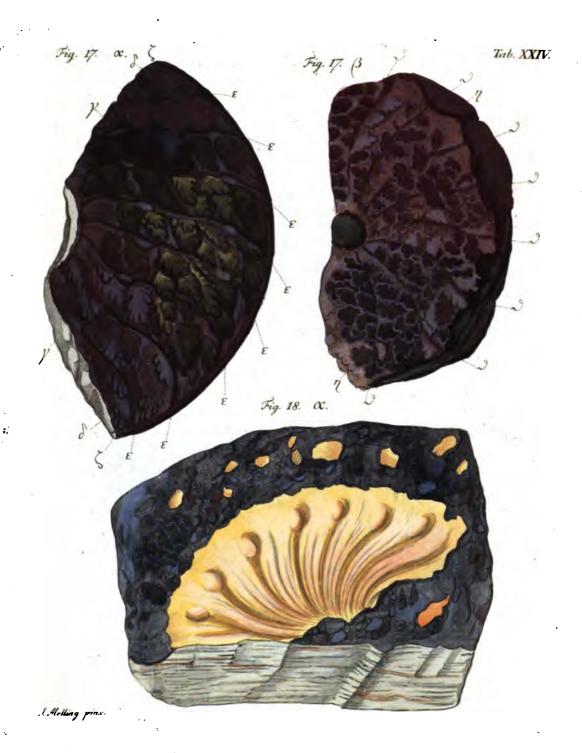

-• š -. . . . . . . . •

Fig. 18. (3.



Fig. 18. S.



1. Melling. pinx.

|   |     |   | •  |
|---|-----|---|----|
|   |     |   |    |
|   |     |   |    |
|   |     |   |    |
|   |     |   |    |
|   |     |   | .• |
|   |     | • |    |
|   |     |   |    |
|   |     |   |    |
|   |     |   |    |
|   | . • |   |    |
|   |     |   |    |
| • |     |   |    |
|   |     | - |    |
|   |     |   |    |



J. Molling . poince .

• 

Tab.XXVII.

| • |         |
|---|---------|
|   | i       |
|   | i.      |
|   |         |
|   |         |
|   | 1 1 1   |
| • | . ! ! ! |
|   |         |
|   |         |
|   |         |
|   |         |
| • |         |

Volling pinx.

, . • .



1. Melling pine



. • . • •

,

**N**.

|   | • |
|---|---|
| , | - |

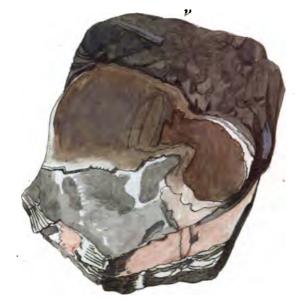



I Melling pine.

5 . .

| į |   |  | • |   |  |
|---|---|--|---|---|--|
|   |   |  |   | • |  |
|   | · |  |   |   |  |

Water S. \* . • . • · • ` . •

.

|   | · | · |        |  |
|---|---|---|--------|--|
|   |   |   |        |  |
|   |   |   | •<br>: |  |
|   |   |   |        |  |
|   |   | • |        |  |
|   | • |   |        |  |
| • |   |   |        |  |
|   |   |   |        |  |

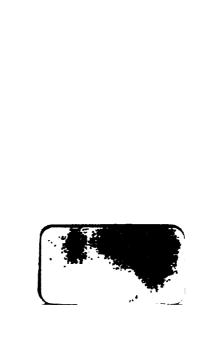

•

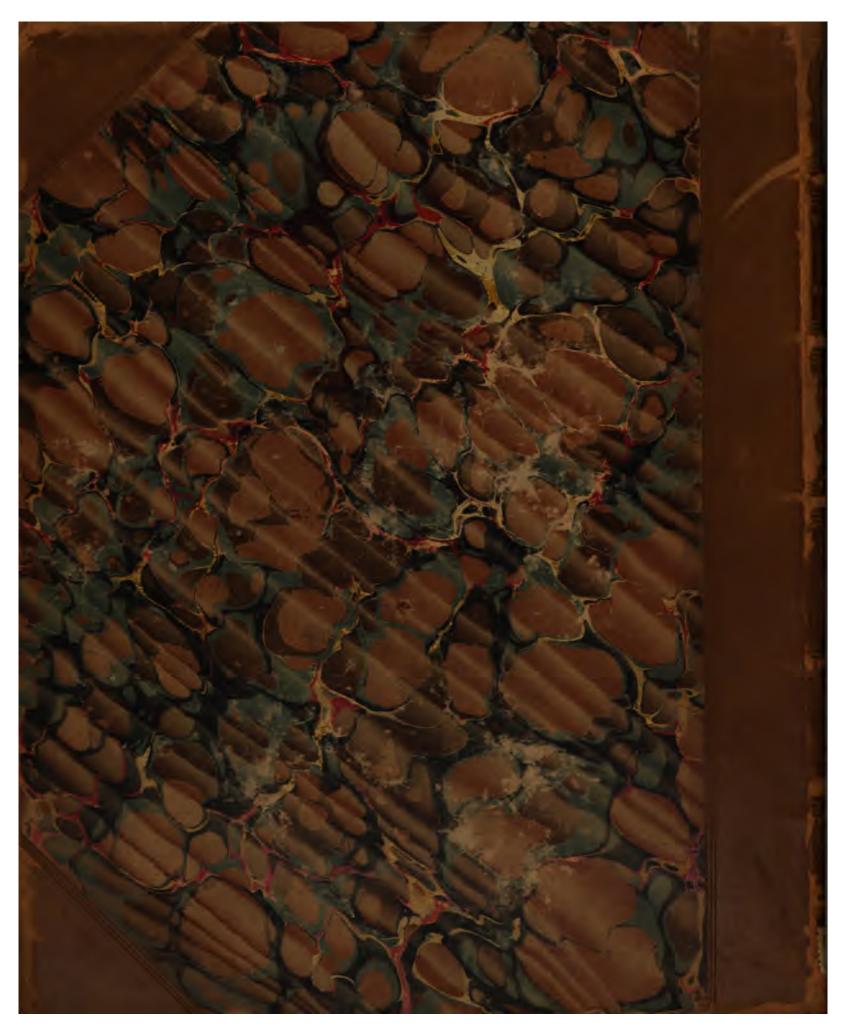